

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# Presented to the library



Prof. H. G. Fiedler.

A Solboit

F.eC

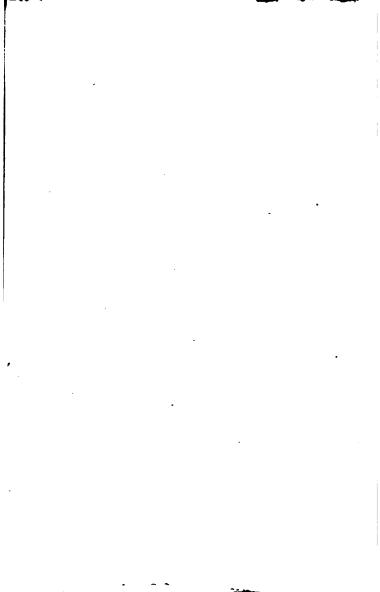

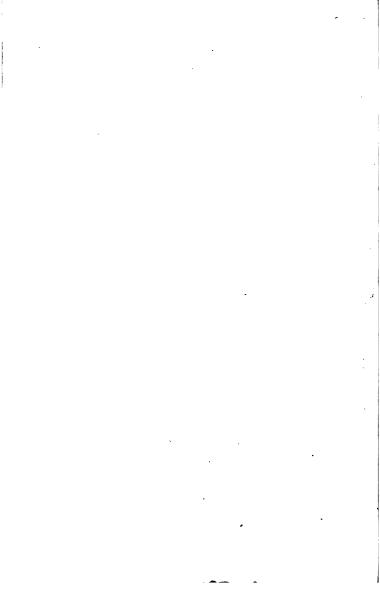

# Mostem und Suhrab.

Eine.

Helbengeschichte in zwölf Büchern

von

friedrich Rückert.

first

Erlangen, Berlag von Theodor Bläsing. 1838.



# Erstes Buch.

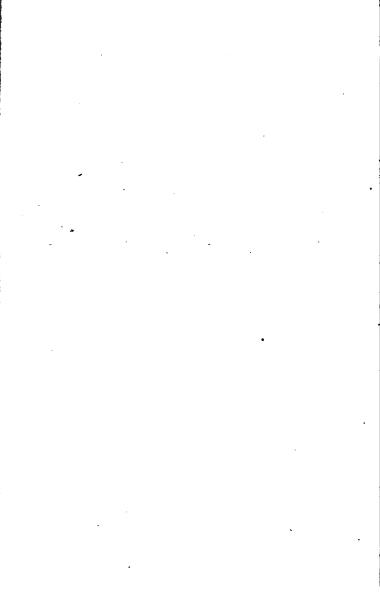

Lag aus dem Königsbuch der Perfer dir berichten Bon Roftem und Guhrab die fconfte der Geschichten, Bon Seldenruhm, wie leicht er Frauenlieb' erwarb, Und wie der eigne Gohn, erlegt vom Bater, ftarb! Seld Roftem fprach, als er am Morgen war erwacht: Auch heute hab' ich nicht zu reiten in die Schlacht. Afrasiab, der Fürst von Turan, lässet ruhn Die Baffen, friedlich blüht das Reich von Gran nun; Doch in der Friedensruh was foll ich felber thun? Da ruftet' er fich schnell gur Jagd, er band in Gile Den Gurtel fest, und hieng den Rocher um voll Pfeile. Den Bogen pruft' er, ob er nicht die Rraft verlor; Dann jog er aus bem Stall ben eblen Bengft hervor. Dem war die Beile dort wie feinem herren lang; Er wieherte vor Luft, als er ihn fest' in Bang. Er fdwang fich auf den Rachs, und fagte nicht ein Wort Den Seinigen im Saus, in Gile ritt er fort. Der Mark von Turan ju mandt' er fein lodig haupt, Albwie ein Lowe, der nach feiner Beute schnaubt.

Wie zu der Turanmark er hingekommen war, Die Saide nahm er ba voll milber Gife mahr. Bie eine Rose mar erblüht des helden Bange Bor Luft, er tummelte ben Rachs mit rafchem Gange. Mit Pfeil und Bogen bald, mit Reul' und Kangeschnur. Ein Dugend Stude marf er nieder auf die Mur. Aus Dornen und Gesträuch und manchem Baumesaft Entzündet' er barauf ein Feur von ftartem Glaft. und als zu Rohlenglut mar eingebrannt die Rlamm'. Erfohr der Rede fich jum Bratfpieß einen Stamm. Der Elfe feifteften ftedt' er an Diefen Baum. Der wog in feiner hand nicht eines Bogels Flaum. Er drehte mohl den Gvieß, daß fein der Braten briete Muf allen Geiten gleich, und nirgend ihm misriete. und als er gar nun war, nahm er ihn vor, und fak Um grunen Boden bin mit guter Luft und af, Mobei er auch das Mark im Anochen nicht vergaß. Befättigt, fcbritt er nun bin wo ein Baffer lief. Bur Gnuge trank er auch, bann legt' er fich und fcblief. Am Rand des Baches lag der Seld, den heißen Tag Ausschlafend, und fein Roß gieng weidend frei im Sag.

218 Roftem lag und schlief, und an fein Rof nicht bachte, Da kamen Turken ber, ein fieben oder achte.

Die fahn ein edles Rof frei weiden in dem Bann Bon Turan, und zu fehn gum Roffe mar fein Mann.

Worauf fie fich alsbald das Rog zu fangen schickten;

Sie hattens nicht gewagt, wo fie den Mann erblickten!

Da kamen'fie dem Rachs mit ihrer Fangschnur nah; Aufschnaubt' er wie ein Leu, da er die Fangschnur fah.

Richt wollte fich der Rachs geduldig laffen fangen,

Es ware fclimm zuvor erft einigen ergangen.

Den Ropf vom Rumpfe rif bem einen fein Gebif,

Dermeil ein Suffchlag zwei zu Boden hinten fcmig. Der fühnen Turten fo getödtet lagen brei,

Das friegerische Rog mar noch von Banden frei.

Doch unverdroffen flurmt' herbei der andre Trof,

Und warfen übers Saupt mit Muh die Schnur dem Roß.

Gebandigt führten fie's gur nahen Stadt in Gil,

Es mar' um vieles Gold ihr Fang nicht ihnen feil.

Es fei von hoher Art, erfahn fie an den Zeichen;

Jedweder wollte Theil am edlen hengft erreichen.

Sie fürchteten, der Raub werd' ihnen bald entführt; Richt lange bliebe folch ein Schatz unaufgespurt. Da brachten sie geschwind ihn zu der Stuterei, Daß seines Samens doch theilhaftig jeder sei. Ich hörte, daß er dort auf zwanzig Stuten sprang Die alle seiner Bucht erlagen beim Empfang. Und nur von einer ward getragen Leibesfrucht; Bu Großem war bestimmt das Fohlen edler Zucht.

Doch Roftem, wie er dort von seinem Schlaf erwachte, Das erfte mar fein Roff, an das er wieder dachte. Er blict' umber, und fah fein Rof nicht mehr im Sag; Berlaufen hatt' es ihm fich nie por diesem Tag. Laut rief er ihm; fonft fam's auf leifen Ruf herbei; Mun kam es nicht; da fprang er auf mit lautem Schrei. Er fuchte ringe im Sag, er fpahte durch die Flur, Bon feinem Roffe fand er hier und dort die Grur, Es felber fand er nicht, und rief: D weh! verloren Sab' ich, derweil ich schlief, mein Roß gleich einem Thoren. Bas foll ich ohne Ros mit diefer Ruftung thun? 'Des Rittes lang gewohnt, foll ich zu Fuß gehn nun? Was werden Türken, wenn sie mir begegnen, sagen, Daß ich den Sattel muß, ftatt mich der Sattel, tragen? Berlaufen hat fiche nicht, das ift nicht feine Art: Nun defto fclimmer, wenn es mir gestohlen mard! Doch lang bleibt nicht ber Rachs bes Roftem unbekannt; Auffinden werd' ich ihn, der mir den Rache entwandt! Ram wol, derweil ich fchlief, ein ganges Turkenheer? Denn einem einz'gen ift der Rache ju fangen ichwer.

Doch den Gedanken ist vergebens nachzuhangen;
Auf, rüste dich zum Sang, weil dir dein Roß entgangen!
So sprach er unmutsvoll, und schwieg, und schaute stumm
Noch eine Weile sich nach seinem Rössein um;
Denn immer dacht' er noch, es müßte wieder kommen:
Wer auf der Welt sollt' ihm haben den Rachs genommen?
Als aber doch der Rachs nicht wiederkommen wollte,
Wacht' er sich endlich an den sauren Sang, und grollte.
Mit Wassen und Geschirr belud er sich, und sprach
Noch viel mit sich, indem er gieng den Spuren nach.
Die Spuren leiteten zur Stadt Semengan ihn,
Die dort im Abendstral zu ihm herüber schien.

Er sprach: Das ist die Stadt, in der ein Ronig fist, Der es mit Turan jest und halt mit Iran ist. Der wie die Bage schwant fich nach ber Seite neigt, Bo fich ein Verser hier und dort ein Türke zeigt. Den Roftem kennen fie, wenn er zu Pferde fteigt! Doch fehlt mir ja der Rachs, daß ich zu Pferde fteige! Db ich ju guge benn mich in Gemengan zeige? 3ch geh' in ihre Stadt zu Jug mit meinen Waffen, Und feh', ob meinen Rachs fie bort mir wieder schaffen! 3ch fag' es ihnen gleich, daß fie ihn schaffen follen, Und denke nicht, daß sie ihn vorenthalten wollen! 3ch werb' um Gastherberg' in dieser Stadt der Grenzen, Und febe, mas beim Schmaus dem Roftem fie Predengen! Go fprach er unterm Behn, doch aus den Augen ließ Er nie dabei die Cpur, die fich am Boden wies; Bis die in Schilf und Rohr am Fluffe fich verlor; Da ließ er fie, und gieng grad auf Gemengan's Thor. Run in Gemengan ward bem König angefagt: Beld Roftem fommt, er hat im Türkenforst gejagt. Bu Fuße geht einher die lichte Rronenzier,

Beil ihm entlaufen ist der Rachs im Jagdrevier.
Der König, wie er dies vernahm, war er geschürzt, Daß nicht ein solcher Gast an Ehren sei verkürzt.
Da zogen auss Gebot des Königs alle Degen, Die Edlen all des Hofs, dem Edelsten entgegen.
Entgegen zog ihm, wer auss Haupt nur einen Helm Zu seizen hatt', und wer zurückblieb, war ein Schelm.
Sie reihten seierlich sich um den Heldenglanz, Wie um der Sonne Haupt der Abendwolke Kranz.

Go führten fie gur Stadt das Licht der Ehren ein,

Mis eben über ihr erlofch bes Tages Schein.

Der König trat zu Suß hervor aus dem Palast, Der Sofftaat um ihn ber, entgegen feinem Gaft. Er grußt' und neigte fich: Boher durch Wald und Feld, und tein Begleiter ift mit bir, o Rampfesheld? Saft du den Tag vollbracht mit Jagd im Jagdrevier, Und suchest nun zur Nacht bei Freunden Nachtquartier? Wir alle find hier nur auf deinen Bunsch bedacht, und zu Befehle fteht Gemengan beiner Dacht. Die Leben ftehen dir und Guter zu Befehle; Die Ebeln, Ebelfter, find bein mit Leib und Geele. Bas municheft bu? es foll gefchehn, o Dehleman! Gebeut, mas mir bir thun, und benf', es fei gethan! Seld Rostem hörte gern die Rede fanft und gahm, Und merkte, ihnen fei die Sand gum Bofen lahm. Er fprach: Abhanden tam der Rachs mir auf der Flur, Und hier bis an die Stadt geht feiner Tritte Gpur. Benn du mir diefe Racht ihn wieder ichaffen tannft, Go wiffe, daß du Dank von mir und Preis gewannft. Doch wenn ihr mir den Rachs nicht werdet wieder schaffen, Co follen durch mein Schwert hier breite Bunden Haffen.

Der König sprach erschreckt: held ohne Furcht und Zagen, Wer durfte wol den Rachs dir zu entwenden wagen?
Sei du mein Gast, laß dir den Ehrenbecher spenden
In Frieden, und nach Wunsch wird sich die Sache wenden.
Bon Rostem's Rosse bleibt die Fährte nicht verborgen;
Wir schaffen dir den Rachs; gedulde dich bis morgen!
Mit ungestümer hast gelangt man nicht zum Fange;
Wit sanften Worten lockt man aus dem Loch die Schlange.
Drum sänste deinen Zorn, kehr' ein, und laß beim Wein
Wit herzen sorgenfrei die Nacht und fröhlich seyn!
Wir bringen dir den Rachs, o tapfrer Kampsgesell,
Wir bringen ihn, bevor der Worgen tagt, zur Stell;
Und sei die Hall' indes vom Licht des Weines hell!

Der Löwenmutige ward dieser Rede froh,
Davon aus seiner Brust so Groll als Unmut stoh.
Es dünkt' ihm gut, daß er zum Königshause gienge,
Als wohlgemuter Sast zu Fest und Schmause gienge.
Ihm gab den Ehrensis der König-im Palast,
Auf Füßen dienstbereit stand er vor seinem Sast.
Die Häupter aus der Stadt, die Häupter aus dem Heer,
Berief und pstanzt' er beim Gelag um jenen her.
Den Köchen er befahl, von allen guten Dingen
Gerichte zu der Wahl des Helden herzubringen.
Da ward hereingebracht ein ausgesuchtes Maal,
Der Silberschüsseln Pracht und goldner Schaalen Zahl;
Aus Shina war beim Fest chinesischer Pokal.

In diesem ward kredenzt Bein unter Lautentönen Bon rosenwangigen gasellenaugigen Schönen.

Sie mengten Saitenspiel und Bein mit Schmeichelei, Damit nicht ungemut der Hochgemute sei.

Er hörte feine Luft, und schaute fein Bergnugen, Und trant den frohen Mut dazu in langen Bugen. Mit allen Sinnen so schöpft' er des Festes Bonne,
Ihm stratte sein Gesicht bei Nacht wie eine Sonne.
Und allen, welche da das helle Angesicht
Des Helden leuchten sahn, ward's in der Secle licht.
Die Becher ließ er nicht die ungetrunknen säumen;
Und als er trunken war, dacht' er den Sig zu räumen.
Da war bereit für ihn, gewölbet kühl und luftig,
Ein Schlafgemach, von Must und Nosenwasser duftig.
Im kühlen Schlafgemach verschlief auf seinden Decken
So Müdigkeit als Rausch Nostem, der Feinde Schrecken.

11m Mitternacht, wenn fich des Voles Bagen brehn, Bard leifes Wort gesagt bei leifer Tritte Gehn. Geräuschlos aufgethan ward Roftem's Ruhgemach, Mit Staunen ward ber held beim Glang von Fadeln mach. Tehmina fand por ihm, bestralt von Stein und Gold, Die Königstochter von Gemengan wunderhold. Ihr ftanden beiberseits mit Sackeln Dienerinnen: Gie ftralte hell vom Glang der Faceln und der Minnen. Der Reiz ber Jugend mar in den der Scham getaucht, Der Bangen Lilien von Rofen überhaucht. Doch im Rubinenschloß des Mundes lag bewahrt Beheimnis liebliches, für diefe Nacht gespart. Er richtete fich auf, und ftaunte lang und tief, Indem er Preis ob ihr und ihrem Schöpfer rief. Er fragte fie und fprach: Wie, Holde, nennst du dich? Und was in finstrer Nacht zu suchen kommst du, sprich! Bur Antwort gab fie ihm: Tehmina ift mein Name, Bespalten ift mein Berg von einem tiefen Grame.

3ch bin des Schahes von Gemengan einzig Rind, Bon Kindheit auf im Lauf der Neid von Sirfc und Sind; Sie holen mich nicht ein, mich holt nicht ein der Wind. Allein die Gehnsucht fam mich beimlich einzuholen. Die führt mit diefem Gram mich her zu dir verftohlen. Wie eine Bunderfag' hab' ich aus jedem Munde Behört zu jeder Stund', an jedem Ort die Runde, Die du fo tavfer bift, und trageft feine Cheu Bor Tiger, Elefant und Rrofodil und Leu. Du fcbirmest gang allein Gran mit beiner Kraft, Und Turan gittert, wenn fich rührt bein Langenschaft. Du reitest gang allein bei Racht in Turan ein, Und ftreifest bort umber, und ichläfest bort allein. Dergleichen Runde ward mir vom Gerücht vertraut; Lang wünscht' ich dich zu fehn, heut hab' ich dich geschaut. Wenn du ju Beibe mich begehrft, bin ich bein Beib; Die Mond : noch Connestral berührte diesen Leib. Bom Schleier meiner Bucht erwuchs ich tief umfangen; Den Bugel der Bernunft entzog mir bies Berlangen: 36 bitte Gott, von dir ju tragen einen Gproß, Der einft, an Rraft dir gleich, beherriche dieses Schloß. Bur Mitgift will ich jest, o Seld, dies Schlof dir bringen,

Bur Morgengab' aledann, Roftem, dein Rog dir bringen!

Co endet' ihren Gruß das Mondglangangeficht: Der Lowentuhne hort' aufmertfam den Bericht. Bie fie der Seld fo icon, fo verigleich fie fah. An Sinn so hoch und an Verstand so reich sie fah, Und daß fie noch dazu vom Rachs ihm gab die Runde: Bon lauter Frolichkeit sah er erfüllt die Stunde. Er rief die wandelnde Bipreff an fich heran; hold tauschte Blick und Wort mit ihr der Dehleman. Er rief ins Borgemach, daß einer der Mobeden Sie brachten ihm herbei, der mußte mohl zu reden. Den fendet' er alsbald, den Beifen tugendvoll, Daß er die Tochter ihm vom Bater fordern foll. Der Wohlverständige, dahir jum Schahe schritt er, Und that die Werbung kund von Fran's edlem Ritter. Der Schah mard freudenvoll, da diefer Gruß erscholl; Er fühlte, wie fein Berg von hohem Mute fcwoll. Er richtete fich ftolg, ber Beder gleich, empor; Das Band mit Roftem fam ihm werth und theuer vor. Dem Ritter in der Racht gab er der Tochter Sand; und wie die Rund' erscholl, war Freud' in Stadt und Land. Bon Freuden war erwacht ein Aufruhr in der Nacht, Bu Rostem sei als Braut des Königs Kind gebracht. Da war der Jubel laut die ganze Nacht ums Schloß, Wo seine holde Braut der starke held umschloß. Still tauschte drin das Paar die Lust der Seelen aus, Und draußen ließ die Schaar die Kraft der Kehlen aus: "Daß dieser neue Wond lang dein Behagen sei! Daß deiner Feinde Haupt ewig geschlagen sei! Aus diesem Bunde muß' ein heldensproß entspringen, Der mög' an Tapferkeit mit seinem Bater ringen!" Sie meinten ihr Gebet zum Segen und zum heil,

Der himmel aber nahm es an jum Gegentheil.

Deach kurzer Freudennacht als an der Morgen brach. Band aus Tehmina's Arm fich Rostem los, und sprach, Indem vom Arm er nahm ein goldenes Gefpang, Bon dem erschollen war der Ruhm die Belt entlang; Sie glaubten, daß daran fei Roftem's Beil gebunden, Und unverletich fei, wen diefes Band umwunden: Das gab er ihr und fprach: Liebtraute! dies bewahr! Benn eine Tochter dir nun bringen wird das Jahr, So nim dies Goldgespang, und foling es ihr ins Saar! Mis welterleuchtenden Glüchtern foll fie es tragen, Der ihr foll und ber Belt von ihrem Bater fagen. Benn aber einen Gohn dir die Gestirne reichen, So bind ihm um den Urm, wie ich es trug, das Beichen. Des Batere Zeichen sei an feinem Urm bewahrt, Und machsen wird er felbit nach feines Baters Art. Bleich feiner Ahnen Stamm wird ber aus Selbensamen Erzeugte fen, es bleibt nicht ungenannt fein Namen. Ift er erwachsen, send' ihn mir nach Iran gu! Run aber naht der Tag, ich geh, wohl lebe du!

Jum Abschied saßt' er sie an seine starke Brust,
Auf Aug' und Haupt gab er ihr manchen Ruß voll Lust.
Mit Weinen wandte sich von ihm die zarte Braut;
Sie ward nach kurzer Lust mit langem Weh vertraut.
In Rostem aber kam der König hochgemut,
Den Eidam fragt' er da, wie er die Nacht geruht?
Ihm gab er Runde dann vom Rachs, er sei gefunden;
Und aller Gorgen war das Heldenherz entbunden.
Er gieng, und streichelt' ihn und sattelt' ihn sogleich,
Dann von Gemengan ritt er froh und freudenreich.
Gen Gistan auf dem Rachs als wie ein Wind er flog,
Indem er die Geschicht' in seinem Ginn' erwog.
Bon Gistan ritt er heim nach Gabulistan gar,
Und keinem sagt' er dort, was ihm begegnet war.

3 weites Buch.

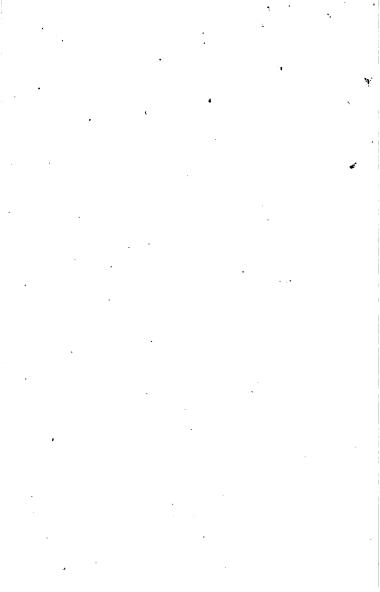

Reun Monde waren ichon Tehminen hingegangen, Ms sie gebar den Sohn wie eines Mondes Prangen. Die Mutter fah ihn an mit Luft und schmerzenreich, Er war in jedem Bug wol feinem Bater gleich. Sie nannte Suhrab ihn, und nahm ihn an die Bruft; Das Rind war auf der Welt nun ihre einz'ge Luft. So gartlich pflegte fein die Mutter, die ihn nahrte, Daß keines Dinges er ju keiner Stund' entbehrte. Der Knabe weinte nie; er hatte neugeboren Belachelt icon, als fei er nicht jum Beh geboren. Er wuchs so wunderbar: als er ein Monat war, Da war er anzusehn, als ob er wär' ein Jahr. Drei Jahr alt, dacht' er ichon gur Rennbahn fich gu ruften, Im fünften sah man ihn mit Löwenmut sich brüften. Wie er zehn Jahr alt war, da war im ganzen Land Run fein gestandner Mann, der ihm gum Rampfe ftand. Bon Leib ein Elefant, von Bangen Milch und Blut,

Rasch wie ein Hirsch gewandt, im Auge dunkle Slut, Bon Buchse hoch und schlank, die Brust gewölbt von Rut. 3wei Arme schwang er um sich her den Keulen gleich, Und unten standen fest zwei Füße Sculen gleich.

Bo er im Ringspiel rang, wo er den Schlägel schlug, Bar keiner der davon den Ball des Sieges trug.

Er gieng zur Löwenjagd, da ward der Low' ein Juchs; Die Zeder ruttelt' er, sie bog sich wie ein Buchs.

Windfüßigem Renner rannt' er fturmgeflügelt nach, Beim Schweif ergriff er ihn, ber Renner ftand gemach.

Es war alsob zum Rampf die Welt er fordern wollte, Misob er felbst bestehn den eignen Bater follte.

Ru feiner Mutter kam der Knabe, fie zu fragen; Berwegen fprach er da: Mutter, du follft mir fagen! Denn unter meinen Spielgenoffen rag' ich hoch hervor, mein haupt empor jum himmel trag' ich hoch. Bes Samens, welches Stamms ich bin, will ich erkennen; Benn nach dem Bater man mich fragt, wen foll ich nennen? Birft du mir Untwort nicht auf diese Frage geben, Am Leben bleib' ich nicht, und du bleibst nicht am Leben! Die Mutter, ba fie dies vom jungen Pehleman Bernommen, fah zugleich mit Stolz und Furcht ihn an: Er war entwachsen ihr, und nicht mehr unterthan. Sie faßte fich und fprach begutigend: Bernimm Ein Bort, des freue dich, und laffe beinen Grimm! Du bift bes Roftem Rind, des Perferpehlemanen, Und feine Ahnen find in Iran beine Ahnen. Drum übern Simmel trägst du hoch bein Saupt hingus, Beil bu entsproffen bift aus foldem Seldenhaus.

Denn was an heldenthum nun in der Welt erscheint, Das ift in Roftem's Stamm, in Roftem felbst vereint.

Sieh dieses Goldgespang, nimm hin und halt es fein! Zum Abschied gab mir das für dich dein Bäterlein.

Erfährt er, daß sein Sohn erwuchs jum tugendreichen, Nach Iran ruft er dich, und kennt dich an dem Zeichen; Dann bricht mein Herz vor Leid, wann ich dich seh' entweichen!

D Sohn! Afrasiab, der Schah von Turan, foll Richt wissen dein Geschlecht; das brächt' uns seinen Grou.

Denn Niemand auf der Welt ist ihm wie Rostem feind, Rostem, um welchen Blut in Turan wird geweint.

Bitwen in Turan macht sein Schwert in seder Schlacht; Und ohne Schwertstreich hat er mich dazu gemacht.

Drum vor Afrasiab bewahre dies im Stillen! Den Sohn verderben möcht' er um des Baters willen. Den Bater hab' ich schon verloren, liebes Kind, Berlör' ich auch den Sohn, so wär' ich sänster blind. Sei stolk, doch sag' es nicht, wer deine Ahnen sind! Doch Suhrab fprach: Wer birgt die Sonn' im Weltenring? Unmöglich wird geheim gehalten folches Ding.

Bon einer Heldenabkunft, Mutter, dieser gleich,
Bu schweigen, ware dir und mir nicht ehrenreich.
Bas, Mutter, hast du selbst gehalten lange Zeit Seheim die Abkunft mir von solcher Herrlichkeit?
Denn alle Kämpen jest, die jungen und die alten,
Nur Rostem ist von dem sie Kampsgespräche halten.
Bon allen Namen ward zuerst mir seiner kund,
Ich hörte seinen Ruhm aus seiner Feinde Mund.

Wer jenen Riefen schlug? dies Zauberschloß zerstörte? Nur Rostem, was ich frug, Rostem war, was ich hörte, Stets mit Bewunderung, und oft mit Neide gar, Mit Aerger! wußt' ich denn, daß er mein Bater war? Nun aus Semengan hier, und dort aus Turan's Marken,

Berfamml' ich all ein heer ber Mutigen und Starken.

Nach Iran will ich ziehn und von dem dunkeln Staube Der Schlacht dem lichten Mond auffeten eine Saube.

Aufrütteln von dem Thron will ich den Reikamus, Und schlagen aus dem Beld den alten Feldherrn Tus.

Wenn Roftem will, geb' ich ihm Thron und Kron' und Schaft, Und laff' ihn figen auf Reikawus Fürftenplag. Bon Jran gieh' ich dann nach Turan kampfbereit, Und fordere den Schah Afrafiab zum Streit. Bom Throne fturz' ich ihn alswie ein Blig herab; Die Conne lang' ich mit der Lanzenspig' herab. D Mutter, aber dich, du hore meinen Schwur an, Mach' ich zur Königin von Iran und von Turan. Denn da, wo Rostem ift der Bater, ich der Cohn, D Mutter, bleibt fein Fürst der Belt auf feinem Thron. Bo Mond und Sonne felbft im Glanzvereine ftralen, Bas wollen Sterne ba mit ihrem Schimmer pralen! So rief er, und erstaunt ließ er die Mutter dort: Mit höherm Saupt, als er gefommen, gieng er fort. Bon feinem Bater fagt' er keinem doch ein Bort: Im Bergen macht' er gang den Bater fich ju eigen, Doch wenn den Mund er aufthun wollte, mußt' er ichweigen. Ihm wars alsob er erft zu Roffe fteigen foute,

Wenn er als Roftem's Cohn der Welt fich zeigen wollte.

Bu seiner Mutter fprach Suhrab, ber junge Seld: Den Bater nun ju fchaun, Mutter, gieh' ich ins Feld. Dazu brauch' ich ein Rog, mit meinem Mut schritthaltend, Gin Roß mit einem Suf von Gifen fiefelspaltend: Bon Start' ein Elefant, und vogelgleich an Schwung, Im Baffer wie ein Rifch, und wie ein Reh im Sprung: Ein Rof, das meine Bucht und meine Baffen trage, Und nicht von meiner Sauft erlieg' an einem Schlage. Denn nicht zu Juße ziemt zum Kampfe mir zu gehn; Bom hohen Rof will ich dem Feind ins Antlig febn. Da fo die Mutter hört' ihr junges Belbenblut, Bum himmel hob fie ftolg ihr haupt in hohem Mut. Sogleich befohlen ward von ihr bem hirtenvolke, Bu bringen aus der Trift von Pferden eine Bolte, Damit dem Guhrab fam' ein Röfflein fein jur Sand, Auf dem er fage, mann er ritt' in Feindesland. und alles mas fich fand von Pferden alzumal, Bas aufzutreiben mar da zwischen Berg und Thal, Das trieben fie jur Stadt, und Suhrab nahm, der Leu, Die Fangichnur nun, und trat jum nächsten ohne Scheu.

Welch Roß vor allen stark er sah von Bug und Baden, Des Riemens Schlinge warf er gleich ihm übern Naden.
Er zog es her und legt' ihm auf den Rüden auch Die Hand, da lags gestreckt am Boden auf dem Bauch.
Es konnte nicht den Druck der flachen Hand ertragen,
Er braucht' es mit der Faust zu Boden nicht zu schlagen.
Schon war durch seine Hand manch schmuckes Roß geknickt und keines kam ihm noch zur Hand, für ihn geschickt.
Es schien, es war kein Roß für seine Kraft gerecht, und traurig ward der Sproß vom Dehlewangeschlicht.

Da stellte sich zulest ein alter Rece bar, Und fprach: 3ch hab' ein Roff, wie keines ist, noch war. Im Sange wie ein Pfeil, im Laufe wie ein Bind; Es ift von Roftem's hengft, vom Rachs, ein einzig Rind. Rein Rof von gleicher Rraft ift auf der Belt gu fehn; Ein Blig im Rennen ifte, und ein Gebirg im Stehn. Die hipe noch der Frost macht ihm nicht kalt noch heiß, Mit Ruftern voller Dampf, und Poren ohne Schweiß. Ein Wolfenschatten schwebt es über Thal und Sügel, Und fegelt durch die Luft, ein Bogel ohne Flügel. Der Pfau zieht ein vor Scham des Rads gespannten Reif, Benn es die Mähnen hebt, und hoch trägt feinen Schweif. Am Berge klimmend, ift es einem Lowen gleich; Im Baffer schwimmend, ift es einer Mowen gleich. Gein Reiter, wenn im Ritt er fonellt den Pfeil vom Bogen, Kommt ichneller als der Pfeil dem Feinde nachgeflogen So flüchtig ifte gur Flucht: auch der von feinen Gohlen Erregte Staub versucht umsonft es einzuholen. Bei aften Tugenden, die diefem Röfflein eigen, Sats einen Fehler nur: es läßt fich schwer besteigen.

Doch wers bestiegen hat, ben wirds jum Giege tragen, Der mag darauf den Kampf mit Rostem selber wagen.

Froh wurde Rostem's Sohn von dieses Bortes Rlange, Er lacht' und rosengleich erblühte seine Wange.

Laut rief er: Gi fo bringt mir gleich das schmude Rof! Gie brachtens ungefaumt jum jungen Selbensproß.

Er machte gleich an ihm mit feiner Sand die Probe, Das Thier war ftark genug, und es bestand die Probe.

Da schmeichel estreichelt' ers, und fattelt' es geschwind, Aufs starke Roß schwang sich das ftarke helbenkind.

Im Sattel faß er fest alswie ein Bild von Erz, Und hielt mit leichter Sand die Zügel wie zum Scherz.

Er tummelte das Rof, daß es begann zu fcaumen, Bu fchnauben mit Gebraus, doch durft' es ihm nicht baumen.

Da sprach vom Roß Suhrab, indem er's anhielt leise: So hab' ich nun ein Roß gewonnen zu der Reise.

Run acht' ich mein die Welt, da ich ein Roß gewann, Auf dem ich Rostem felbst mit Ruhm bestehen kann.



Gr fprache, und stieg vom Ros, und gieng ins haus gurud; Da ruftet' er gum Krieg mit Iran Stud um Stud.

Wie's fund im Lande ward, daß er friegeluftig fei, Strömten von da und dort Rriegeluftige herbei.

Bie eine Sonne war er ihrem Bunfch erfchienen; Sie alle wollten Ruhm und wollten Sold verdienen.

Die Waffen hatten lang in diesem Land geruht, -Und aus der Asche brach nun die verhaltne Glut.

Suhrab, gerüftet, trat zu feiner Mutter Bater,

Um Urlaub und Geleit und Reisebeiftand bat er.

Großvater! sprach er: jest sollst du mir Spielzeug schaffen; Die Leute hab' ich schon, gib mir dazu die Waffen!

Denn ohne Waffen ift ein heerzug mangelhaft; Ein Rofflein hat mir schon die Autter angeschafft.

Doch alles, was mir folgt, foll auch auf Roffen reiten; Kamele follen dann mit Zehrung uns begleiten.

Denn schmausen wollen wir, so oft als wir nicht streiten.

Thu beinen Marstall auf, bas Borratshaus mit Koft, Das Zeughaus auch, worin die Waffen frift ber Roft!



Dem alten König Klang anmutig diese Doft, Mit Lachen fah er an den jungen Augentroft; Durchwärmet ward fein Frost von diesem feurigen Most. Er fprach bei fich: was ifts mit diefer Baffenfart? Ift dies den Bater aufzusuchen eine Urt? Doch fei es wie es fei! es ift das heldenfeuer Roftem's in feinem Blut, und fordert Abenteuer. Da ftellt' er, mas er hatt', ihm alles zu Befehle, Borrat' in Land und Stadt, die Roff' und die Ramele, Rutter für Rof und Mann, die Gerfte fammt dem Beigen; Mit Gilber auch und Gold wollt' er dazu nicht geigen. Und als er that darauf das alte Zeughaus auf, Da ftand ein Baffenhauf wohlfeil der Luft zu Rauf: Schwerter und Wehrgehang, Leibrode, Selm und Panger, Bur Schügen Bogen auch, und Spief und Speer fur Langer. Suhrab, wie ers empfieng, fo theilt' er Wehr und Gold, Es ftob ihm von der Sand das Gifen und das Gold. Er sprach: Da nehmet hin! soviel vermag ich heute; Und wenn ihr mehr begehrt, so helft, daß ichs erbeute! Groberten wir erft bes Perfere Ronigreich, Go mad' ich jeden Mann wie einen Ronig reich.

. ,} 1

Dem Schah Afrasiab in Turan ward gesagt, Daß feinen Blug vom Reft ein junger Abler magt, Der altershalben zwar nichts weniger als flück, Doch feinem guten Mut vertraut und gutem Glud. Ihn hat die Friedensruh, die Turan schläft, verdroffen, Er ruftet fich zu Rampf, und sammelt Schwertgenoffen. Bon allen Orten ftromt ein Beer ju ihm herbei, Darob hebt er fein Saupt wie eine Beder frei. Ce fproft ber erfte Flaum auf feiner Wange taum, Und ichon ift feinem Traum zu eng der Welten Raum; In alle himmel hoch wachft feiner hoffnung Baum. Aus seinem Odem weht ein sußer Milchgeruch, Doch eitel Schwert und Dolch ift feiner Lippen Spruch. Mit feinem Dold will er die Bruft der Erde rigen, Und an die Abendwolf' ihr rothes herzblut fprigen; Reikawus foll vom Thron, dort will er felber figen! Den Beutelustigen, die ihm mit leeren Sanden Und vollem Mute nahn, hat er viel Gut zu fpenden, Und mehr Berheißungen, die denet er zu vollenden!

Sie drängen sich um ihn wie Etralen um die Achse Der Sonn', alsob ein heer ihm aus dem Boden wachse; Als sei er Rostem's Kind, und reit' ein Kind vom Rachse! In Wahrheit, wer ihn sieht, der glaubt wol dem Gerüchte, Weil von dem Stamme weit nicht fallen dessen Früchte; Er scheint, mit solcher Zucht, von Rostem ein Sezüchte. Wenigstens mutterhalb ist Suhrab edel schon, Des alten Königs von Semengan Tochtersohn!
So ward dem Türkenschah geredet und geraunt
Bon Suhrab, und er war darüber nicht erstaunt.
Er lachte still, es war vom Anbeginn ihm kund Tehming's und Rostem's geheimer Liebesbund.

Afrafiab, der Schah, nachdem er den Bericht Erwogen, lachte noch, und er misfiel ihm nicht. Der Säupter seines Beers, des nun lang ausgeruhten. Berief er einen gleich, Barman, den hochgemuten. 3mölftaufend Reden, frifd von Kraft und icharf von Schneide, Las er dazu, und gab fie ihm mit dem Befcheide: Bewährter Baruman, auf! nach Gemengan lente Den Schritt mit diesem heer, mit Briefen und Geschenke. Ermutige mir dort des Mutes jungen Reim! Doch die Geschichte bleibt ftill zwischen uns geheim. Sag' ihm, Afrafiab fend' ihm Sulfemannichaft gu, Damit nach Iran er kampflustig zieh' im Nu. Dort aber darf den Gohn der Bater nicht erkennen, Und Niemand foll dem Gohn des Baters Namen nennen. . Bas weiß ich, ob ein Gohn des Roftem Guhrab fei? Ich frage nicht darnach; mir feind find alle zwei. Wenn fo den einen Zeind wir auf den andern begen. Rann er doch gegen uns fich nicht zur Wehre feten. Und wenn die beiden dort einander fegen gu, So feben wir dem Spiel hier mit Ergegen gu.

Billeicht gelingt es und: der grimme Kampfleu alt Erliegt im Kampfe vor des jungen Leun Gewalt.

Benn Rostem gegen und nicht ferner Iran hält,
Im Spiele jagen wir den Kawus aus der Belt.

Dann aber wollen wir den Suhrab auch beschicken,
Mit Schlummer eines Nachts sein Auge so bestricken,
Daß ihm die Lust vergeht, nach Kronen aufzublicken!

Denn mir ist wohlbekannt, daß dieser tolle Knad

Erst an Keikawus will, dann an Afrassab.

Doch wenn dem greisen Bolf erliegt daß zarte Lamm —
Benn Suhrab wirklich ist ein Reis von Rostem's Stamm —
Benn denn daß zarte Lamm dem greisen Bolf erliegt,
So hoff' ich, daß im Schlamm der alte Brunn versiegt,
Daß sich der zähe Stamm von diesem Kummer biegt!

Und so ist oder so von einem uns geholsen,

Es fei vom jungen Belf, es fei vom alten Bolfen.

Da ichrieb Afraffab an Cuhrab einen Brief, Darin er Gottes Beil ob ihm jum Gingang rief: Das Glud geleite bich, beherzter Beldenknabe, Bum fühnen Wert, das ich mit Luft vernommen habe. Dir fend' ich fürstliche Gefchente meiner Gnaden, Roff und Ramele mit Rleinodien beladen; Turfif' aus Turfiftan, aus Badachichan Rubinen, Emaragone Sträuße brei mit Perlenthau auf ihnen. Ich habe dir ermählt zwei Rronen edelsteinern, Und ihnen beigezählt zwei Thronen elfenbeinern. Froh mögest du zu Thron auf Elfenbeine figen, Und über dir die Rron' aus Edelsteine bligen! Birft du erft Gran's Rron' im Streit gewonnen haben, Dann wird Ruh auf dem Thron die Zeit gewonnen haben. Denn ewig ift entzweit, wie Tag und Racht im Streit, Iran und Turan; du sollst stiften Ginigkeit. Bon diefer Mart' ift weit zu jener nicht der Beg; Gemengan, Turan und Iran ift Gin Gebeg. Deswegen ift gestellt Gemengan auf der Scheide Bon Iran und Turan, um zu beherrschen beide.

Run fend' ich Truppen dir, soviel ich nöthig glaube; Rühn seize dich aufs Roß, und auf dein Haupt die Haube! Bon meinen Feldherrn send' ich dir den Baruman, Go tapfer als getreu; der sei dir unterthan!
Er sei dir unterthan mit allen, die er führt; Bon ihnen sei die Welt dem Feinde zugeschnürt!
Zeuch aus zu Kanpf und Sieg! dich soll im Laufe stören Kein Graben und kein Wall, und keine List bethören!
Bald lass uns das Gerücht von deinen Thaten hören!
Bon meinen Söhnen all soll keiner meinem Thron
Go nah stehn, als Suhrab, den ich begrüß' als Sohn.
Er schriebs und siegelte, und gabs dem Baruman;
Der trat nicht leichten Muts die schwere Sendung an.
In diesem Kriege war kein Ruhm ihm zu erwerben

Da hörte vom Gerücht Suhrab, daß Baruman Bom Schah Afrasiab mit Truppen zieh' heran, Mit Roß und mit Kamel und großem Heergedränge, Ehrengeschenk und Brief und festlichem Gepränge.

Der junge Mann, wie er die Rund' erfuhr, fchnell that er Den Surtel um, und zog mit feiner Mutter Bater.

Entgegen zum Empfang zog er schnell wie ein Wind; Bie soviel Boles er sah, froh staunete das Kind.

Mehr ftaunte Baruman, als er die ftolgen Glieder, Die edle Bildung fah, das Staunen foliug ihn nieder.

Im Staunen war gemischt Furcht und Bewunderung, und Mitleid, wie er fah ben helben fcon und jung.

Der greife Feldherr fprach bei fich: Auf Ruhmespfaden Gehn follte folch ein Schmud der Jugend ohne Schaden.

Berdienen möcht' er wohl, ihm mare, ftatt Berrath, Bum ungestumen Mut befchieden weifer Rath.

Benn ihm der Doppelrausch der Jugend und des Ruhms Bu Kopfe steigt, o weh dem Stolz des Ritterthums! Bu Subrab sprach er drauf: D edler junger Leue,

Den Brief fcieft bir der Schah, daß er dein Berg erfreue.

Lies mit Bedacht den Brief des Schah's von Turanland, Und mas du dann befiehlft, das fteht in deiner Sand. Die Ehrengaben nimm, die dir gesendet find; 3ch felbst fteh' und dies heer dir ju Gebot, o Rind! Suhrab, der junge Mann, nachdem er las den Brief, Das erfte mar, daß er fein beer jum Aufbruch rief; Das heer ber Seinigen; ben Barman, feinem Gaft und deffen Leuten gab er auf drei Tage Raft. "Der Mutter Bater foll bewirten euch mit Schmause, Die Mutter felbst dazu; ich geh' nicht mehr nach Sause. Es leidet länger nicht mich in der Mutter Saus; Lebt mohl, und fommt und nach! wir reiten euch voraus." Die Paufe mard gerührt, jufammen ftrömten Rrieger. Und fprangen mit Geflirr, auf Roffe rafch wie Tieger. Die Roffe wieherten, ce schmetterten Trommeten, Die Sahnen flatterten, die Fart mard angetreten. Aus Turan brach der Sturm hervor auf Iran's Alur: Berftorung, Flucht und Raub bezeichnete die Spur, Und muste ward gelegt das Land, soweit er fuhr.

## Drittes Buch.

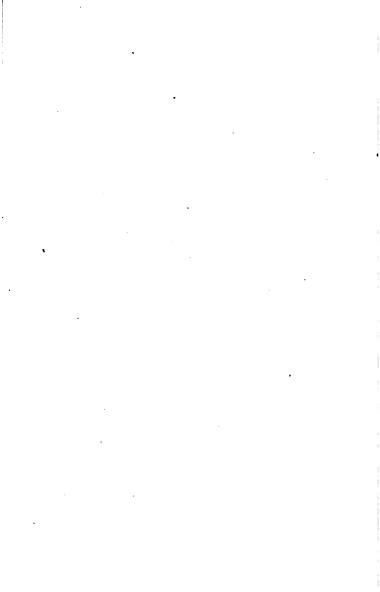

Da war ein Schloß, das hieß das Weiße Schloß im Land, Darauf die Zuversicht des Reiches Iran stand,

Daß es vertheidigen ben Pag der Grenze follte, Benn da hervor ein Keind aus Turan brechen wollte.

Drum waren auf dies Schloft gefett, zu Schirm und halter, Statt eines Wartels zwei, ein junger und ein alter;

Der alte, daß er es behütete mit Rath,

Der junge, daß er es vertheidigte mit That.

hedschir, der junge Bogt, ließ, weil die Baffen schwiegen, Bom Kinde Gestehem's, des alten, fich besiegen.

Die hieß Gurdaferid, das heißt "ein Seld geschaffen", Beil fie, die garte Maid, mar wie ein Beld in Baffen.

Bedichir mit Rennen und mit Schießen nach dem Biele Bersuchte daß er ihr durch Mannlichkeit gefiele;

Bergebens! weil ihm felbft in diefen Runften fie

Buvor es that, tam er mit ihr jum Biele nie.

Er wunichte, daß einmal ein Feind vorm Schlof erschiene, Daß ihren Beifall er im ernitern Rampf verbiene.

Ap ihren Beisau er im ernstern Kamps verdiene. Und als er eines Taas ein Geer von Türken fab

Und als er eines Tags ein heer von Turken fah Anrucken, glaubt' er fich zwiefachem Siege nah,

Dem einen, den er wollt' erobern im Gefild, Dem andern in der Burg am schönen Frauenbild.
Da wappnete sich schnell der muthige hedschir, Und stieg aufs Ros, gespornt von Lieb' und Kampsbegier.
Des Thores hüter ließ er weit aufthun das Thor Der alten Burg, und ritt zum Einzelkampf hervor.
Er ritt den Berg hinab, dem Feind entgegen jach, Und von der Mauer sah Gurdaferid ihm nach.

Mit icharfem Ritte kam der kuhne Reck' herbei, und that ins Turkenheer von weitem einen Schrei: Bon mannen find geschaart die Ritter und die Rnechte? Ber unter ihnen ift der tapferft' im Gefechte? 3ch habe lange ichon auf eure Gegenwart. Alswie ein Brautigam auf feine Braut, geharrt. Ber magt es, gegen mich mit eingelegter Langen Bu rennen, daß wir hier den Sochzeitreigen tangen? Deffelben Saupt will ich bort auf die Binne pflanzen! Er hatte feinen Ruf gerufen laut genug, Doch feiner mar im Beer, ber Luft gur Antwort trug. Bu heben magte fich nicht eines Turken Sand, Die erfte Baffenthat ju thun im Perferland. Doch Suhrab, als er all die Tapfern fcweigen fah, Grarimmt' er, und bas Schwert jog er für alle ba. Alswie ein Tieger bricht am Strom aus Schilf und Rohr, Go brang er aus dem Chor der Geinigen hervor. Laut rief er ju bem fampfgerufteten Bedichir: Bas treibt allein dich her mit folder Rampfbegier?

Du meinst wol, daß wir uns vor starken Worten scheuen?
Du kamest nicht zur Jagd des Fuchses, sondern Leuen.
Aus Turan brach ich auf, ganz Iran will ich zwingen,
Und auf dein Haupt soll mir der erste Streich gelingen.
Suhrad, den Namen gab mir meine Mutter bei,
Und Rostem sagte sie, daß er mein Vater sei.
Den Vater eben aufzusuchen zog ich auß;
Und wessen Sohn ich sei, zeig' ich in Kanpf und Strauß.
Doch sag' auch deinen Stamm, den Namen, und die Deinen!
Denn heut muß über dich Braut oder Mutter weinen.

Bur Antwort gab Sedschir: Berwegner, schweige stiu!

Rein Turt' ifts, den ich jum Bertrauten haben will. Der helbenfänger ich, der Ritter ohne Scheu, Ich bin der Schuge, dem jum Buchse wird der Leu. Sedichir im Rampfrevier der Selden Bier geheißen Bin ich, gleich will ich dir dein Saupt vom Rumpfe reißen. 3mei Beier freischen dort fich in den Luften beifcher, Es wittern ihren Raub die ungeftumen Rreischer; Den beiden wirft du nun gum Gaftmal aufgetischt, Daß ihre Beischerkeit dein junges Blut erfrischt. Dann fliegen fie nach Rord und Gud, und für das Futter Dankt beinem Bater ber, und jener beiner Mutter. Die Mutter weint gewis ums Rindlein, ihr entriffen, Der Bater aber wird villeicht von dir nicht miffen. Doch jauchgen über mich, nicht weinen foll die Braut, Die schöne, die auf uns dort von der Mauer schaut! Go rief er aus, und fah gur Jungfrau an der Binne; Bu lächeln ichien fie ihm, fo täuschten ihn die Ginne: Ihn blendete der Glanz der Sonn' und Kraft der Minne.

Auf einen Augenblick hatt' er des Kampfs vergessen, Und nach der Zinne sah sein Gegner auch indessen. Da sah er einen Stral, wie er noch nie geschaut, Und doppelt zürnt' er nun dem, der sie nannte Braut. Er sprach: die Perser sind vor mir wie Spreu im Wind, Doch lieblich anzusehn ist solch ein Perserkind. Wohl ists der Mühe werth, zu stürmen solche Zinnen, Wenn solche Schäße sind darinnen zu gewinnen. Doch wenn ich dächte, daß sie diesem zugelacht, Ich hätte zweimal ihn, nicht einmal, umgebracht! So in Gedanken war Suhrab mit ihr beschäftigt, Hebschir durch einen Blick auf sie war neu gekräftigt.

Doch von der Zinn' hinweg und von der Jungfrau warf Den Blid nun der und der auf feinen Gegner icharf. Im Cattel jeder fich gleich einem Feuer fcwang, und feste feinen Bengft wie einen Berg in Gang. So fcnell da Schaft mit Schaft fich durcheinander flocht, Dag man den einen nicht vom andern kennen mocht. Rach Suhrabs Mitte fließ Sedichir den blanken Schaft; Am festen Burte fand die Gpige feinen Saft. Doch Suhrab bog juruck ben eignen Sper behende, Und an ben Gegenmann legt' er bas untre Ende. Recht zwischen Mann und Gaul schob er den hebebaum, Und aus dem Sattel flog Sedichir und mertt' es faum. Bur Erde marf er ihn alemie ein Felfenstud; Da lag er, und es blieb tein Ginn an ihm gurud. Bergangen mar die Belt vor feinem Augenlid, Der himmel und das Reld, die Burg und Gurdafrid. Bom Pferde Suhrab sprang und saß ihm auf die Bruft; Er hatte nun den Ropf ihm abzuschneiden Luft.

Da brehte fich Sedichir, und ftugt' auf einen Arm Sich schwach, den andern streckt' er vor, und rief: Erbarm!

Laß gnug fenn an der Schmach, daß so mein Stolz zerbrach, Und mich im Angesicht der Burg dein Sper abstach!

Wie wird die Stolze sich an meinem Sturze weiden!

Das tödtet mich; du brauchst dies haupt nicht abzuschneiden.

Nun ist sie frei von mir; du nimm mich hier gefangen!

Du kannst im fremden Land Kundschaft durch mich erlangen.

Wer, da ich dir erlag, wird dir noch widerstehn?

Lag mid gefangen mit ju beinen Giegen gehn!

Er schwieg, und harrte stumm auf Tod nun ober Leben: Und fich entschloß der Seld ihm nicht den Tod zu geben. Er bachte: Benn ich ihn gefangen mit mir führe, Lod' ich manch andren Fang villeicht in meine Schnure. Er kann einmal im Feld mir meinen Bater zeigen. Auch hier die Stelle wol, die Mauer zu ersteigen. Benn er die Burg mir will, und mas darin ift, geben, Ms fclechten Preis dafür laff ich ihm gern das Leben. So fprach er und begann zu binden ihn mit Stricken. um den gefesselten dem Lager juguschicken. 3m Lager tam er an jugleich mit Baruman, Der in Gemengan fur; die Raft hatt' abgethan. Er war in Gile dem ihm von Afrasiab Bur Sut empfohlnen nachgeeilt mit Beerestrab; Und war nur eben recht gefommen um zu fehn Des erften Rampfes Frucht, ber durch Suhrab geschehn. Bie er gefesselt fah die stolzen Seldenglieder, Die jener ichlug in Band, ichlug er die Mugen nieder. Er faunt' und freute fich, und fühlte Scham und Reu,

Daß er nicht gegen ihn fevn durft' aufrichtig treu.

Im Lager aber war von Türken alt und jung In jedem Munde laut Suhrabs Bewunderung.
Es priesen seinen Sieg, die den Besiegten sahn, Und jego sahn sie selbst den Sieger schweigend nahn.
Ind Lager langsam ritt er auf dem Roß zurück, Und hörte kaum, wie sie ihm riesen Heil und Stück.
Er dacht' an viel, was ihm der himmel nicht beschied, Un seinen Water bald, bald an Gurdaserid.

Bon Siegesfreude war das Türkenlager voll, Derweil im weißen Schloß ein Behgeschrei erscholl. Ein Behgeschrei erscholl barin von Mann und Beib Um den mit Schmach im Rampf verlornen Seldenleib. Ein Behgeschrei erscholl im gangen Schloffe brinnen, Allein Gurdaferid ftand ichweigend an den Binnen. Sie schaute schweigend nach det Stelle noch, wo brach Den Perferstolz ein Turk, ber ihn vom Gattel fach; Und rief: D Scham, o Schmach! Weh um Sebichir, ben Degen Du rühmtest dich ein Mann, und bist dem Rind erlegen. Bie haft du ungeschickt um meine Gunft gebuhlt! Dein Sper mar stumpf gespitt, bein Baul mar schlecht geschult. Berlachen könnt' ich dich; daß aber dich verlache Der Feind, das franket mich, und fordert Freundesrache. Bie? rühmen follte fich ein blonder Türkenknabe, Daß er so leicht erlegt den ersten Berser habe? Benn er die Ränner hier für Beiber halten kann, Soll er an einem Beib nun finden feinen Dann! Bom Rampfplat ritt er weg gleich einem lichten Sterne, Sah fich noch einmal um, dann schwand er in die Ferne.

So zierlich tummelt' er sein Roß, man sah's nur gern; Laß sehn, ob er von nah so schön ist als von fern! Halbscherzend riefs sie's aus, und schritt vom Wall nach Haus; Dort las sie sich zum Schmuck die schönsten Wassen aus. In einem Drathelm barg sie ihrer Locken Zier, Und nahm vors Angesicht ein indisches Bisser. In voller Rüstung sprang sie auf ein Roß im Lauf, Und flog der Pforte zu, die that der Pförtner auf. Ihr Vater Sesdehem sah ihren Ausritt nicht, Sonst hätt' er sie gehemmt in ihrer Zuversicht.

Sie kam alswie ein Mann den Berg berab vom Schloß, Ein Gurt um ihre Mitt' und unter ihr ein Rof. Sie flog den Berg vom Schloß herab gleich einem Falken, Und schwang in ihrer Sand erztrummernd einen Balken. Ans Türkenlager tam fie wie ein Sturm herbei, Da that fie einen durche Difier verftarkten Schrei: Ber find die Recten hier? und wer ift der fie führt? Ber ift es, dem der Tod von meiner Sand gebührt? Gin guter Freund ward mir vom Roffe hier gestochen; Ber fällte den Sedichir? dem fei hier gugesprochen! Und wenn berfelbe felbit bervorzutreten gagt, So tomm' ein andrer, der mit mir die Probe wagt. Ihr follt nicht glauben, weil's an einem euch gelang, Daß Turan's Trop den Stolz von Iran icon bezwang! Bas einer ichlecht gemacht, bas macht ein andrer gut: Die blaffe Schmach Bedichir's roth' ich mit weffen Blut? Ber hat fein Leben feil? wer hat jum Rampfe Mut?" Bom ftolgen Lager ward gehört die Forderung, Undahr ju folgen ftand icon mancher auf dem Gprung.

Doch allen kam zuwor Suhrab mit einem Sprunge Aufs Roß, indem er rief: Ihr wartet, alt' und junge! Den handel, den ich angefangen, muß ich enden; Begnehmen foll mir keins die Arbeit untern händen.

Das ift zum einen Stud bas andre, wie ich mert', Und beibe Stude find jusammen erft ein Werk.

Cagt dem Sedichir: Bum Troft schaff' ich in seiner Roth Ginen Genoffen ihm , lebendig oder todt!

Go rief der junge held, und ritt von dannen jach; Das Türkenlager rief ihm lauten Beifall nach.

Muf einen Bogenschuß ritt er ju ihr hinan; Er lachte leif' und fniff die Lippe mit dem Bahn. So sprach er froh bei sich: Ein andres edles Thier Ift hergekommen in des Jagdherrn Jagdrevier. Bie in dem Dicticht, wo ein Leu fein Lager hat, Wo ihm verfallen ift zu Raube, mas ba naht; Die stärkste Sirfchkuh hat er eben dort bezwungen, Da kommt das garte Ralb der Mutter nachgesprungen. Lautblodend suchet es die Mutter in der Noth, 11nd fand an Mutter Statt den Löwen und den Tod. Des Löwen Mittagstifch war mit der Ruh berathen, Und nun gur Abendtoft dient ihm des Ralbdens Braten. Ber fendet Beut' auf Beut' hernieder jum Geminne Mir von der alten Burg, daß keine mir entrinne? Das thut die Bauberinn bort oben an ber Binne! Die nahm durch Bauber hin nur erft des Ginen Ginn, Und icon durch Minne reißt fie auch den andern hin. Go moge fie, wo fie ben erften fallen fah, Den ameiten liegen fehn, wann ich ihm komme nah!

Er sprachs, und wendete vom Plat des Kampfes fort Den Blick dur Burg hinauf, und suchte jene dort; Es wundert' ihn, daß sie nicht stand am vor'gen Ort. Er dachte, daß sie dort noch immer an der Zinne So müßte stehn alswie sie stand vor seinem Sinne. Er wußte nicht, daß sie, anstatt ihm zuzusenden Frohnkämpfer, selbst zum Kampf sich liefre seinen Sänden.

Doch Gurdafrid befann fich auch, als fie den Mann Bu Roffe halten fah, dem nicht Sedfchir entrann.

Bu schwenken fie begann ihr mut'ges Röfflein leise, Daf fie erst ihren Feind im weitern Kreis umkreise.

Reizend die Rampfbegier Suhrabs, und spottend ihr, Bar sie nicht hier noch dort, war sie bald dort bald hier.

So wie ein Krähenschwarm den Adler, wo er schwebt, Umschwärmt, und ein Geschrei von jeder Seit' erhebt;

Sie find ihm, wo er fliegt, nah überall vom weiten, Und ihrer Jungen Pfeil trifft ihn von allen Geiten:

Go tam dort von der Sand Gurdaferid's, vom Bogen, Den fie hielt unverwandt, Pfeil über Pfeil geflogen.

Ihr Röcher war ein Meer, und schöpfte nie fich leer, Er war ein Lagerwall, der ausspie Seer auf Seer; Und Suhrab's Ruftung ward von leichten Spigen schwer.

Sie hafteten an ihm, und konnten nicht ihn rigen, Sie dienten nur das Blut des helben zu erhigen.

Erft achtet' er ein Spiel ber Tropfen Sprüheregen, Den er abschüttelte, dann wards ihm ungelegen, Und mit erhobnem Schild im Borne rief ber Degen: Bie lange treiben willst du dieses Anabenspiel? Du triffst mit jedem Pfeil, und jeder fehlt das Biel. Bir Türken ließen euch zu lang in Ruhe sien,

Ihr Perfer, um den Pfeil mit Zierlichkeit zu schnigen; Am groben Erze nun flumpft ihr die fejnen Spigen.

In deinem Bienenkorb, wie viel haft du noch Bienen? Sier eingetragen wird kein Sonig dir von ihnen.

Du magft im Frühlingshain ein kleines Böglein schießen, Den großen Bogel Greif wirft du damit nicht fpießen.

Run aber lag einmal den eitlen Zeitvertreib, Und, bift du nicht ein Beib, geh mir als Mann zu Leib! Gr riefs, und übern Arm warf fie bes Bogens Gennen, und gegen Suhrab nun ließ fie den Schlachtgaul rennen.

Anlegte sie den Schaft der Lanze so mit Kraft, Es ware nicht der Stoß zu nennen mädchenhaft,

Satt' er getroffen nur; doch Suhrab bog geschwind Bur Seite Leib und Roff, der Stoß gieng in den Wind.

Nun schwang er hinter fich den eignen Sper behende, und an den Gegenmann legt' er das untre Ende;

Daran ein Saken war, ber nicht fo leicht fich bog, Wenn einen Gegner er damit vom Sattel Bog.

Bom Sattel lüpft' er fie wie einen Federball; Es fehlte noch ein Rud, fo tam ihr Stolg gu Fall.

Doch Gurdafrid nahm mahr, wie sie gefährlich schwankte, Und gog ein kurzes Schwert, dem sie die Rettung bankte.

Sie hieb den Schaft entzwei, der fie vom Sige ichob, Und wieder fag fie fest, daß Staub vom Sattel ftob.

3mar die Besinnung nicht, und nicht das Gleichgewicht, Berloren hatte fie jedoch die Zuversicht.

Sie fah, daß sie nicht war für diesen Rampf der Mann; Die Zügel judte sie dem Röfflein, und entrann. Auch Suhrab gab den Zaum dem schöngemähnten Drachen, Und wollte nun den Tag dem Feinde finster machen.

Er kam auf feinem Sengst ihr zornig nachgeschnaubt; Da wandte sie sich schnell, und nahm den helm vom haupt. Sie glaubte besser als durch männliches Gefecht Sich zu vertheidigen durch Schönheit und Geschlecht.

Won ihrem Haupte quoll die Fülle dunkler Locken, Und Suhrab fah ein Weib ftatt eines Manns erschrocken. Er rief: Wenn folden Rampf beginnen Verferinnen. Ei welchen werden dann die Verfer erft beginnen! Aus Wolken Staub, und Blut aus Felfen werden haun Im Rrieg die Manner, wenn fo friegrisch find die Fraun! Rührt, Solde, dich zu mir hernieder die Begier Des Rampfes, oder ein Berlangen nach Sedichir? Run weiß ich wohl, warum du droben an der Binne Richt ftehft, weil Rampfluft dich herabführt oder Minne! Als ich dich droben fah, dacht' ich: wie fcon fie ift! Run aber feb' ich, daß du noch viel fconer bift. Ein schöner Reh als du fiel nie in Jagerstricke; Die hoffe frei von mir ju machen bein Genide! Er riefs, und nahm vom Gurt die Fangschnur weitgeringelt. Barf fie, und Gurdafrid war um die Mitt' umgingelt. Befangen fah fie fich, und mare gern entgangen; Sie fann auf fchnellen Rath, den Fanger felbst zu fangen. Die Racht der Loden hob fie weg vom Angeficht, Die halb es barg, und gab dem Monde volles-Licht,

Indem sie lächelte, und sprach: held ohne Scheu, In Mannermitte wie im Thierechor der Leu!
Mich zog so sehr zu dir nicht her die Kampsbegier,
Noch Sorge um hebschir; wer ist hebschir vor dir!
Nur weil von droben fern ich dich so mannhaft sah,
So edel von Gestalt, wollt' ich dich sehn auch nah.
Nun hab' ich dich gesehn; ich hätte nie gedacht,
Daß solchen heldenschmuck Turan hervorgebracht!
Ei! mögen ihren Krieg mit dir die Perser führen!
Du wirst die Männer all, nicht nur die Fraun, umschnüren.
Doch wünschest du, wie ich, daß ein Berständnis sei
Des Kriedens zwischen uns, so gib zuerst mich frei!

So fprach die Schmeichlerin, als fei sie feine Schwester; Doch Suhrab zog die Schnur um feine Beute fester, Und sprach: Wenn ich nun gleich die Stricke nähme fort, Woran dann hielt' ich dich? Sie sprach: An meinem Wort.

Ich gebe bir mein Bort, daß, wenn es bir geliebt, Sich bir augleich ein Schloß und eine Braut ergiebt.

Ich gebe bir bas Schloß, und, ift es bir genehm,

Dich felber, wenn nur will mein Bater Gefbehem.

Mein Bater ift gewis bereit, daß er mich löse; Erfährt er, wo ich bin, so wird er auf mich bose.

Ihm hintern Ruden ritt ich aus bem Schloffe fort, Und meiner harrend fieht er wol im Thore bort.

Romm! eh von oben hier mich sehn die Meinigen, Und dich vom Lager dort herauf die Deinigen, Und beide sich im Spott ob uns vereinigen!

Denn fpotten werben fie und fagen, daß ein Mann Wie du nie folchen Kampf mit einem Weib begann.

Bas haben fie folang einander zu berichten? Go fragen fie; brum lag ben Sandel fchnell uns folichten. Du reit hinan mit mir den Berg! ich gebe dir Die Schlüssel zu dem Schloß, doch erst gib Freiheit mir! Sie sprachs, und sah dazu ihn an mit einem Blide, Mit dem sie übertrug von sich auf ihn die Stricke; Bethöret nahm er ihr die Fangschnur vom Genicke.

Bie fühlte fie mit Lust den schönen Raden frei, Und wie mit Stols! sie fah nun erst, wie stark sie sei, Da solche haft sie brach mit einer Schmeichelei.

Froh spornte sie ihr Ros, und ritt im Abendschein Boraus den Schlosberg an, Suhrab ritt hinterdrein.

## Viertes Buch.

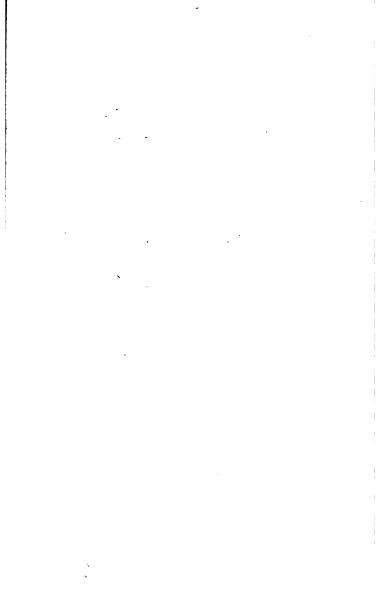

Im Schloswall hinterm Thor, mit Sorgen und mit Trauer, Rach feinem Kinde ftand der Bater auf der Lauer, Den Ungehorsam bald, bald ihren Uebermut Laut schalt er, doch geheim lobt' er sein Seldenblut. "Benn fie nur unverfehrt vom Abenteuer fehrt, So sei nichts auf der Welt dem Töchterchen verwehrt; Rur folch ein zweiter Ritt fei nicht von ihr begehrt! Doch weniger mit ihr gurn' ich, als auf Bebichir; Gein Unfall rif mein Rind fo bin mit Rampfbegier. Ber aber rettet mir mein Täublein aus den Rrallen Des Sabichts, dem zum Raub der Kampfhahn selbst gefallen? Thu' ich die Pfort' hier auf, bag ich jur Gulf' ihr eile, Damit der alte Bogt des jungen Thorheit theile? Bart' ich geduldig, bis der himmel und ihr Glud, Ihr Mut und kluger Rath mir bringt mein Kind gurud? Er fprache, und laufcht' hinaus, und hört' ihr Rofflein traben; Schnell that er auf, um schnell fein Rind herein ju haben. Gurdaferid ersah ber Rettung offnes Thor, Doch ihr Begleiter klomm hart hinter ihr empor; Da kam fie ihm geschwind mit einem Gyrung zuvor.

Sie huscht' hinein alsob sie flög' auf einer Schwinge, Und rief: Nun warte, Freund, bis ich die Schlussel bringe!

Der Schlofvogt ichloß gefcwind das Thor nach feinem Rinde Gehabe, daß tein Bind den Beg durchs Spaltchen finde.

Sie war hinein, Suhrab war draußen auf dem Roß, Des Schlüffels wartet' er zu dem verschlofinen Schloß.

Da neigte Gurdafrid fich von der Zinne droben, Und rief: Rehr' um, o Seld, umfonft find deine Proben. Rehr heim, der Abend naht, von deiner Waffenthat Bum Turkenlager, bort halt in der Racht Rriegsrath! Da dir ber Sandstreich heut aufs weiße Schloß mistang, Co ruft' auf morgen bich ju einem neuen Gana! Er blidt' empor und fprach: D icone Verfermaid. Daß du treulofer noch als fcon bift, thut mir leid. Daß mir folch eine Braut, folch eine Burg entflogen, Das rent mich nicht fofehr als daß ich mard betrogen. Run, diefe Burg ift doch nicht wie ber Simmel boch; Und mar fie höher noch, herunter mußt du doch. Berunter bringen werd' ich bich, im Sturm erringen Das Schlof, du braucheft mir die Schluffel nicht zu bringen. Sie fprach: Ereifre nicht, o schöner Turkenknabe, Go fehr dich, daß ich nicht gebracht die Schluffel habe. Der Bater hat fie felbit beut in Berichluß genommen: Ich könnte, wollt' ich auch, nicht zu den Schluffeln kommen. Auch deine Werbung hab' ich heimlich ihm vertraut; Er fprach: Gin Turfe find' in Iran feine Braut.

Ich rathe dir, kehr' um, und nimm, die dein begehrt, Die schönst' in Turan nimm! du bist der schönsten werth.
Rehr' um, ich rathe dir, laß guten Rath dir frommen,
Eh Rawus es erfährt, und seine Helden kommen.
Benn Rostem kommt heran, der Perser-Pehlewan,
D Schmuck aus Turkistan, dann ists um dich gethan.
Rehr' um in deiner Kraft! du stehst hier an ter Grenze;
Schad' um die Blume, wenn sie bricht ein Sturm im Lenze.
Ich weinte selbst um dich, wenn ich dich sähe fallen;
Denn besser hat als du mir noch kein Rann gefallen.

Sie sprache, und fdwicg, und flieg hinab vom Mauerkrang; Roch lang fah Roftem's Gohn empor im Abendglang, Als fah' er noch ihr Bild, als hört' er noch ihr Wort; 3mm Lager langfam bann ritt er im Unmut fort. Dem Schloß zur Seite lag am Berggebang berab Ein reicher Anbau, ber dem Schloffe Nahrung gab. Da waren Garten, Baum' und manches Gaatenfeld; Daran ließ feinen Born nun aus der junge Seld. Ins Lager rief er laut: Ihr Turfen, fommt heraus! Berbreitet um euch her schnell ber Zerftörung Graus! Und bietet Trop die Burg, die bort im Spatroth lodert; Bergebens hab' ich heut die Schluffel abgefodert. Sie sei zu Fall gebracht, sobald der Tag erwacht; Jest foll noch vor ber nacht ein Anfang fenn gemacht. Berfchmettert bies Gebalt, gertrummert biefe Planken, Brecht dies Gegaun entzwei, werft nieder diese Schranken! Saut diefe Fruchtbaum' um, entwurzelt diefe Reben, Und mahet diefe Gaat! fie foll nicht Korner geben. Dies ift ber Boden, mo fie ihren Borrat pflangen, Bomit fie droben bann fich halten in den Schangen.

Run fteige Staub und Rauch und Dampf und Qualm empor, Und kundig' ihnen an, mas ihnen fteht bevor!

Des Burgvogts Tochter liebt vom hohen Mall zn schauen; Run schaue sie, wie hier wir ihr den Garten bauen! Wühlt diese Beeten um, wo ihre Rosen blühn, und stopft die Quelle, die ihr macht den Rasen grün! Go rief er, und sein Heer siel wie ein Hagelschlag Aufs angehaute Land, die alles wüste lag.

Stillschweigend fah er ju, und als der lette Reim Berftort war, ritt er abgefühltes Bornes heim.

Bum heimgekehrten trat Baruman in der Nacht, Und sprach: Du hast nicht gut das Werk des Tags vollbracht. Den Feinden ift es recht die Nahrung abzuschneiden, Doch so nicht daß wir felbst barunter Mangel leiden. Nun ihren Borrat zwar haft du der Burg entzogen, Allein dein eignes heer haft bu barum betrogen. Biel Solzwerf und Gebalf ift unnug mitverbrannt, Das nugbar fonnte fenn jum Leiterbau vermandt. Denn ohne Leitern wirft du nicht das Schloß erringen; Die Rauern dort wird nicht dein Röfflein überfpringen! Und dann mas spornte dich zu dieser Rache scharf? Beil dir ein Kind die Thur zu vor der Rase warf! Biel beffer that fie fo, als ließe fie bich ein; Drin unter hunderten mas wolltest du allein? Du bift ber Mann wol es mit jedem aufzunehmen, Doch viele Sunde finds, die einen Löwen lahmen. Bift du des heeres Arm, und bift des heeres haupt, Richt fei durch Thorheit ihm fo Saupt als Arm geraubt! Bas follt' ich ichreiben nun dem Schah Afrafiab, Der beiner Jugend bei jum Rath mein Alter gab?

Dein stürm'scher Ritter hat das Grenzschloß eingenommen, Er ist mit Glück hinein, doch nicht heraus gekommen!
Nun aber wollen wir mit besserem Bertraun
Es nehmen, und dazu vor allem Leitern baun.
Du hast das Holz verbrannt, wir wollen andres haun.
Er sprachs, und lächelnd hin nahm jener den Berweis;
Er sprach verschämt und keck: Ein Jüngling ist kein Greis.
Doch hab' ich nie gehört, daß Rostem auch, der alte,
Beim Mauerbrechen sich mit Leiterbau aufhalte.
Bau Leitern! eines nur beding' ich mir dabei,
Daß, wenn sie fertig sind, ich drauf der erste sei.
Nur sei's in dieser Nacht! denn morgen, seid's gewärtig.

Da werb' ich mit ber Burg auch ohne Leitern fertig.

Weil dies ber weißen Burg im Lager mard gedroht, Saf droben Gestehem, und dachte nach ber Roth. Er fette fich und ichrieb an Ramus einen Brief, ... Darin er Gottes Seil bem Schah jum Gingang rief, Und von der Berrlichkeit des Throns nach Burden fprach, Dann von ben mielichen Zeitläuften trug er nach: Die Grenzburg Grand ift gekommen ins Gedränge Bon einem Türfenheer in ungezählter Menge. Doch all ben andern geht ein junger Fant voran, Der über zweimal fieben Jahr nicht alt fepn kann. Bon feiner Schlankheit ift die Beder überragt, Bon feinem Glanz die Gonn' im Aufgang übertagt. Benn er ju Roffe fist mit Lange, Reul' und Schwerde, So achtet er gering himmel und Meer und Erde. In Turan weder ift noch Iran ein Berwegner Bon gleicher Art, fur ibn ift auf der Belt fein Gegner, Als Roftem nur allein; ihm gleicht er an Geftalt, An unverzagtem Mut und furchtbarer Gewalt. Suhrab, fo ift genannt die junge Rriegesflamme, Entfproffen, wie man fagt, Gemengan's Ronigsftamme.

Gobald er tam, hat fich ber mutige Bebichir Gegurtet, und gefest auf ein ichnellfußig Thier.

Ihn truge ben Berg hinab, boch nicht jum Schloß gurud; Dem Sturmer fperrt' ich felbft bie Beftung noch jum Glud.

Doch wenig fehlte nur, fo ware mutentbrannt

Der junge Elefant allein ins Thor gerannt.

Darauf hat er verbrannt den Anbau rings ums Schloß, Und länger widersteht die Burg nicht feinem Stof.

Am Leben ift Sebichir, boch in Gefangenschaft;

Berloren ift an ihm des Schloffes Salt und Rraft.

Ich hab' umsonst bei mir nach besserm Rath gesucht:

Mit meinem Säuflein nehm' ich diese Nacht die Flucht.

Schnell fende nun der Schah ein großes Seer herbei, Damit ein Damm gefett der Ueberfcwemmung fei.

Doch Roftem fei dabei! Rur Roftem ift der Mann, Der biefem Turkenknaben ins Gesicht fehn kann.

Gr schriebs und siegelte, und gab geschwind den Brief Dem Boten, der damit die Nacht durch eilig lief. Aufstand der alte Bogt sodann vom Schreibeplatz, Und raffte sein Gesind zusammen und den Schatz, Surdaferid voran, um diese war ihm bange, Mit allen wandt' er sich zum unterird'schen Sange,

Der, ihm allein bekannt, jur Burg hinaus weit führte, Und Niemand ward gewahr, wie er ben Bundel fchnurte.

Er zog mit feiner Schaar bei Nacht ein gutes Stud, Und nur wehrloses Bolk ließ er im Schloß zurud.

Als nun der Tag brach aus der Nacht zerriffnem Flor, Stürmte mit feinem Beer Guhrab den Berg empor.

Sie drangen bis ans Thor der Burg ohn' Aufenthalt, Niemand trat in den Weg der fturmenden Gewalt.

Da hielten fie vorm Thor, kein Athem war darinnen, Und fahn zur Jinn' empor, kein Leben auf den Zinnen! Suhrab in Ungeduld faßt' einen Felsenstein,

Schleudert' ihn gegen's Thor, und brach den Gingang brein.

Bu Rof fprengt' er hinein, alswie der lichte Tag,. Ins Thorgewölb', in dem noch Nacht und Schweigen lag; Das Schweigen ward geweckt von seinem Rofhufschlag.

Der Biderhall nur ward vom Baffengruße mach,

Rein andrer Widerpart schuf ihnen Ungemach.

Sie wunderten sich selbst, wie leicht sie eingenommen Die Burg, und fragten sich, wohin der Feind gekommen? Doch Suhrab hatte statt des Feindes an dem Ort Die Freundin auch gesucht, und fand: sie war nicht dort.

Bie fich ein Knabe muht, daß er den Baum erfteige, Bo er ein Bogelnest weiß auf dem höchsten 3meige; Am Abende juvor hat er fich vorgenommen: Bei frühstem Morgen wird der hohe Baum erklommen. Seut ift es nun gu fpat, bis morgen fei's verschoben; Die Boael find im Reft bei Racht wohl aufgehoben. Er hat die gange Racht von feinem Fang geträumt, Und, mit ber Gonn' erwacht, das Bette fcnell geräumt; Dann ift er ungefaumt auf feinen Baum geklommen. Und broben findet er das Reft nun ausgenommen. Er weiß nicht, ob juvor ein andrer Dieb ihm fam, Der die flude Brut den Flug vom Refte nahm. Gifchalen findet er und ein gerftreut Gefieber, Und traurig klettert er vom hohen Stamme wieder: So traurig kletterte bort Suhrab auf und nieder Durchs ode Mauerwerk der ausgestorbnen Beste, Und fand ben Bogel, ben er fuchte, nicht im Refte. Er fand nicht Burdafrid, wo er fie fucht' im Schloß, Er fand den wehrlos nur zurückgelaffnen Troß.

So traurig sank er nun herab vom hohen Baume Der Hoffnung, den er kühn erflogen hatt' im Traume; Er suchte, die er liebt', im weiten leeren Raume. Er rief: Könnt ihr mir nicht, ihr stummen Wände, sagen, Wohin ein Sturm se, hat, ein Flügel sie getragen? Ist sie verschwunden, wie ein Traumbild ohne Spur? Erscheinung glänzende, die mir vorüber fuhr!

Wo bist du? wer bist du? wie, sprich, nenn' ich dich nur? Das macht den Unmut mir im Herzen doppelt heiß, Das ich auch nicht einmal von ihr den Namen weiß.

Mich dauchte, kuhlen wurd' es schon ber Sehnsucht Brennen, Benn ich bem Binde nur durft' ihren Namen nennen! —

Er dachte nicht daran, den Trof der Burg zu fragen; Bas, dacht' er, können bie von meiner Liebe fagen?

Da rief er seiner Schaar: Geschwind, und holet mir Berauf aus feiner Saft vom Lager den Bedichir! Er ift ja gestern noch hier oben herr gewesen; Ben beffer könnten wir gur Auskunft uns erlefen? Durch feinen Rath find wir hier aller Noth genesen. Er foll des leeren Defts Gelegenheit uns deuten; Berborgne Schäte find gewis hier zu erbeuten. Er riefs, und jene trieb nach Schaken die Begier Gefdwind den Berg hinab, fie holten den Sedichir. Er tam, und Feffeldruck befchwerte feine Glieber, Doch schwerer noch brudt' ihn Gefühl ber Scham banieber; Denn frei hier mar er einft, und fam gefangen wieder. Doch auf die Seite nahm ihn alsobald Suhrab, Mit fanften Worten nahm er ihm die Feffeln ab: Du bift, fo frei du hier gemesen, wieder jest, Sogleich auf diese Burg von mir als Bogt gefett, Benn ohne Sinterhalt du mir den Namen nenneft

Bon einer, die du nur zu gut, ich weiß es, kenneft,

Und fagst mir, wo sie ist, wo ich sie finden mag? Denn ohne sie will ich nicht bleiben einen Tag! Er sprach es, und das Wort war für hebschir ein Schlag.

Bur Antwort gab er ihm: Wenn dir fie Gott beschied, Den Namen nenn' ich wohl, fie heißt Gurdaferid.

Ich ftaune, wie du felbft, fie nicht zu fehn hier oben;

Ber weiß, wo seinen Schat der Bater aufgehoben!

Gern wurd' ich dir den Plat, wenn ich ihn wußte, fagen! Gie hat ein Geift entführt, ein Sturmwind fortgetragen;

Du mußt die Zauberinn dir aus dem Sinne schlagen!

Er fdwieg, und mußte wohl, auf welchem Beg den Schap

Der alte Drach' entführt, an welchen fichern Plat. Doch fein Geheimnis war des Nebenbuhlers Seil;

Es mar ihm um die Burg, und um die Belt nicht feil.

Bom Bortheil seines Lands und seinem ungerührt, Bom Bunsch der Freiheit selbst, blieb er von Lieb' umschnurt, Und ward in Fesseln, wie er kam, hinweg geführt.

Doch Suhrab gieng nunmehr im weiten Schloß umber, Und fand den Raum von dem, wornach er suchte, leer. Da sprachen, die es fahn: Nach Schägen fuchet er. Und fuchen gieng im Chlog nach Schäpen auch bas beer. Er aber suchte fort und fort sie hier und dort; Um einen fand er nichts, und sucht' am andern Ort. Er dachte, daß fie doch fich muße wo versteden, Und immer hoffte noch fein Berg, fie gu entbeden. Wie ein verlegt Gerath man fucht an jedem Flede, Bo man es icon gesucht, und suchte in jeder Ede, Bo mans nicht fand, und benft, daß es doch wo noch ftecte. Er gieng gur Binn' hinaus, wo er von unten boch Sie gestern stehn fah; stehn wird sie ba heute noch! Er freute fich, ju ftehn; wo fie juvor gestanden, Und ließ den Blick hinaus umschweifen in den Landen. Er fah darauf die Berg' und jede Thalschlucht an, Db fie hindurch villeicht genommen ihre Bahn. Er fragt' um fie, von ber er mußte nun den Namen, Die Wolken und die Luft', ob fie von ihr nicht kamen.

Mit Wind und Sonnenschein sprach er, mit Pflanz' und Stein Sprach er von ihr, nur mit den Leuten nicht allein.
Die Leute plünderten, zerhieben und zerstachen,
Zerschmissen, rissen ein, zerwühlten und zerbrachen.
Sie suchten einen Schaß, und weil sie keinen Schaß
Am Plaze fanden, ward zerstört dafür der Plaß.
Doch Suhrab, dessen Herz ein andres kümmerte,
Sah unbekümmert drein, wie alles trümmerte.
Er sah, und sah es nicht, wie man die Burg zerstörte,
Alsob sie noch dem Keind, nicht schon ihm selbst gehörte

Bu bem in Liebesluft gefangnen jungen Mann Mit Mahnung und Bermeis trat Barman und begann: Bie? um ein dunkles Saar und helles Angesicht Bergiffest du die Belt, dich felbft und beine Pflicht !. Die Selben, fo die Welt noch jest am höchften halt, Gie hielten höher als fich felbit nichts auf der Belt. Sie gaben aus ber Sand nicht achtlos und bedachtlos Das Herz und den Verstand, vom Rausch der Liebe machtlos. Bol manches Moschusreh fiengen fie ein im Scherg, Doch binden ließen fie im Ernfte nicht ihr Berg. Denn, wer dem Adler gleich will um die Sonne werben, Darf wie die Nachtigall nicht um die Rose fterben. Richt mit Eroberung von einer Belt vereint Sich Diefes, bag in Gram um einen Mond man weint. Sohn hat zum Ruhme dich genannt Afrafiab, Und über Land und Meer schwingst du ber Berrschaft Stab. Aus Turan famen wir hieher ju einem Berte, Begonnen wards mit Kraft, und fei vollführt mit Starke! Dir fiel ohn' einen Streich bes Schwertes in Die Sand Sold eine Burg, und frei fteht dir nun Fran's Land.

Doch ob wir so im Spiel erreichten dieses Ziel Des Wunsches, doch bevor steht und noch Arbeit viel. Der König Kawus wird mit seinen helden nahn; Wilst du entgegengehn? wilst du sie hier empfahn? Wilst du entgegengehn? kleb' hier nicht an den hallen! Wilst du sie hier empfahn? laß nicht die Burg zerfallen! Was überlieferst du in Blindheit und Bethörung Das erste Afand des Slücks den händen der Zerstörung? Mach', es ist dir zu schwül, dein herz im Busen kühl Bon Liebe, wilst du stehn ein Mann im Schlachtgewühl! Und wilst du seyn ein Kind, so ruh' auf weichem Pfühl!

So mahnte Baruman, und als darauf kein Wort Suhrab ermiderte, fuhr er zu mahnen fort: Du haft aus eignem Mut, o Jungling, unternommen Gin großes Bert, und wirft mit Glud jum Biele fommen, Benn eins mit dir bu bift! Mit bir eins, wirft du fiegen; Uneins mit bir, wirft bu bir felber unterliegen : Der Ropf befinnungslos wird unters Herz fich biegen. Nur wer mit Festigkeit und mit Berstand ausführt Das Unternommne, weiß daß ihm der Ruhm gebührt. Den Leun ju fangen, bift du auf die Jagd gegangen; Lag dich nicht unterwegs vom bunten Panther fangen! Bift du ein Seld, ein Mann, die Belt zum Raube nimm! Die Sand ftred' aus! dem Schah vom Saupt die Saube nimm! Benn diese gander all erft deiner herrschaft frohnen, Berben dir allerwerts auch huldigen die Schönen. Die Schönheit ift die Blum', o Gohn, auf dem Grfild Des Lebens, und die Lieb' ein Thau auf Blumen mild. Die fehlen moge bir, o Jungling, auf der Au Der Jugend und des Glucks die Blume noch der Thau!

Befestige bies Schloß zu Ehren der darinn Erblühten, ihr zum Ruhm befest'ge beinen Ginn!

Wenn dir von hier der Sieg gang Persien beschied,, In Derfien ift mit inbegriffen Gurdafrid.

Wenn du den Roftem wirft vom Rof zu Boden ringen, Laf ihn als Lofevreis Gurdaferid dir bringen!

So Baruman, und wie ein Stral durch Nebel brach Die Red' in Suhrab's Seel', er ward vom Traume wach. Ja, rief er, von dem Roß will ich den Rostem bringen, Und will als Lösepreis Gurdaferid bedingen!

Dem heer gebot er: Reißt nicht, was wir haben, ein! Und baut es wieder, daß es mög' unnehmbar senn! Dann segt' er sich und schried Brief' an Ufrassab,

Borin er ihm Bericht vom erften Giege gab.

## Fünftes Buch.

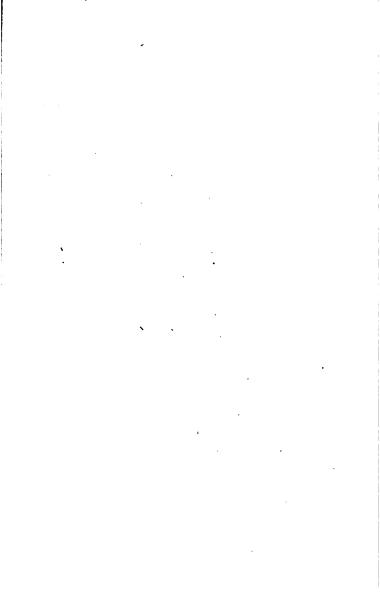



## 43.

Doch zu Reikawus kann nach Iftachar ber Brief Des Gestehem, womit in Gil der Bote lief.

Der König, ale er nun den Brief las, und vernahm Die üble Zeitung, mard fein Berg voll dunklem Gram.

Darauf er feines Heers Gewaltige berief,

Und viel verhandelt' er mit ihnen ob dem Brief.

Sie saßen um den Schah von Jran alle her, Und allen ward das herz wie ihm von Sorgen schwer.

Die Großen seines Reichs und Starken fagen alle Rathschlagend mit dem Schab in der Chobroenhalle:

Ferabors, Guders, Tus, Reschwad, Schedosch, Roham,

Burafe , Gurgin , Gew , Milad , Ferhad , Behram.

Denfelben allen gab der Schah den Brief zu lefen,

Und fprach mit ihnen dann von Suhrab's Art und Befen:

So ift aus Turans Schoof ein neuer Rriegesfturm Bebrochen! feinem Stof mantt Fran's Friedensthurm.

Schon ift in feiner Sand die weiße Beste jest,

Auf welche wir umfonft der Suter zwei gefett.

Der alte ift entflohn, der junge ließ fich fangen. Budere! mit beinem Gohn hebichir darfft du nicht prangen!

Du hast der Söhne viel; warum gerade gaben Die Burg wir dem, der sie nicht hielt vor einem Knaben? Doch, wie der Alte schreibt, so ist kein Mann der Welt, Der diesem Ungethüm von Kind die Stange hält, Als Rostem, Sabul's Held. Ihr, denen ist empfohlen Die Wohlfahrt Iran's, sprecht: soll man den Rostem holen? Da sprachen Groß und Klein, und riesen insgemein: Rostem ist Iran's Held, geholt soll Rostem seyn. Im Kampf mit Turan war stets Rostem Iran's Hort;

Aus Sabulistan fei er eingeholt sofort!

Der Schah schreib' einen Brief, worin ihm werd' empfohlen

Der Schah schreib' einen Brief, worin ihm werd' empfohlen Bu eilen; aber Gew, sein Eidam, geh' ihn holen.

Da faß der Schah und ichrieb an Rostem einen Brief, Borin er Gottes Preis ob ihm jum Gingang rief: Bort ber Franier, Fürft von Gabuliftan! Stets fei vom Ruhm genannt des Reiches Vehleman! Bon Turan ift ein Sturm und Friedensbruch gekommen, Die weiße Burg hat er den Sutern abgenommen. Suhrab, fo ift genannt die junge Rriegesflamme, Entfproffen, wie man fagt, Gemengan's Ronigsftamme; Ein Betterftral, ein Brand, ein Rede fonder Scheu, Bon Leib ein Elefant, von Berg und Mut ein Leu. Bie Gestehem und fchreibt, fo ift fein Mann ber Welt, Der diefem Bagchals von Rind die Bage halt, Als du nur, Gran's Seld! All meine Ritter fagen Bu Rathe, wo mit mir fie diefe Sabr ermaßen, Und einig find fie, daß mit ihm den Rampf kann üben Rein anderer, nur du magft ihm bas Baffer truben. Denn du bift unfer hort und Schmud und Put allein, Du Jran's Rettungsport und Turan's Trut allein, Die Stüte fort und fort des Throns und Schut allein. 5 :

Nun gilt es, der Gefahr mit Kraft Entgegenstemmung, Die Brust von Iran frei zu machen von Beklemmung; Hemmung und Dämmung gilt's von Turan's Ueberschwemmung!
Sobald du diesen Brief erbrochen hast, brich auf!
Im Augenblick brich auf, und halte nicht dich auf!
Stehst du, wo dieser Brief ankommt, nicht sige nieder
Bu lesen! sigest du, erheb im Sprung die Blieder!
Benn in der Hand den Strauß du hältst, zu riechen, reuch nicht Daran! wirf hin den Strauß, zeuch aus, zeuch! und verzeuch nicht!
Bist du vor deiner Thur, so geh nicht erst ins Schloß!
Laß holen Schwert und Helm, und hol' im Stall dein Roß!
Sig auf dein Roß! den Rachs laß rennen! slieg herbei

Er ichrieb und fiegelte den Brief mit buntem Bachfe, Sab ihn bem Gem, und fprach: Run renne gleich dem Rachsc! Rach Cabul renn' und flieg, alsob du hatteft Flügel! Run gilt's am Röfflein abzunugen Baum und Bügel. Benn du nach Gabul kommft gu Roftem, beiß ihn eilen! Berweilen lag ihn nicht, und lag bich nicht verweilen! Rommft du an fpat des Nachts, fo fehr' um fruh des Tags! Sag's ihm, daß nah der Rampf herandrängt, fag's ihm, fag's! Da nahm den Brief gur Sand und eilte hin der Bote; An Baffer dacht' er nicht, und fragte nicht nach Brote. Er fragte auf dem Beg nach Staub nicht oder Rothe, Und auch am himmel nicht nach gruh- und Abendrothe. Er flog auf feinem Rog in ungeftumer Saft, Und gönnte weder ihm noch fich Schlaf oder Raft. Der Reuter und fein Rof, fie fühlten ihre Rrafte Berdoppelt vom Beruf der wichtigen Geschäfte; Als dienete ju Sporn des Reiches icharfe Noth,

Bu Seifelhieb bes Schach's eindringliches Gebot.

Als er zur Mark hinan ritt von Sabulistan,
Ward vom Bachpostenruf dem Rostem kund gethan:
Aus Jran fliegt ein Bot' alswie ein Sturm heran.
Ooch Rostem zu Sewar, zu seinem Bruder, sprach:
Reit ihm entgegen, sieh, warum ihm ist so jach!
Dem Königsboten ritt Sewar auf hohem Ross
Entgegen, Rustem blieb in Ruh auf seinem Schlos.
Ooch als der Bruder nun kam mit dem Boten näher,
Wie er den Eidam sah, da freute sich der Schwäher.
Er grüßt' ihn schön und sprach: Was bringst du, Tochtermann?
Ein Schreiben von dem Schah! gib's, ob ich's lesen kann!
Er nahm den Brief, den er mit Augen überlief,
Pann schwieg er lange Zeit, und dachte nach dem Brief.

Ich dent' an alte Beit, vergeffen manches Jahr, Und jest erinnr' ich mich, alsob es gestern mar Bie lange tann es fenn? unmöglich ift der Anabe Mein Cohn, wenn einen Sohn ich in Gemengan habe. Unmöglich, wenn mir dort ein Berg : und Seelerfreuer Erwächft, ift er ein Mann der Schlacht und Beerzerftreuer. Jest trinket er noch mit mildbuftiger Lippe Wein; Doch ohne Zweifel bald wird er ein Rampe fenn. Bann feine Zeit kommt, wird fein Urm die Reule schwingen, Un Tapferkeit wird er mit feinem Bater ringen. Aufblühen neu in ihm wird Rostem's Seldenfeuer, Der Jüngling wird dem Greis der Jugendkraft Erneuer; Jest ift er noch kein Mann der Schlacht und heerzerstreuer. Bann er erwachsen ift, wird ihn die Mutter schicken, Und um ben Arm bas ihm bestimmte Beichen ftriden. Erfennen werd' ich ihn, und er wird mich ertennen, Denn meine Beichen wird ihm auch die Mutter nennen; Richt feindlich werden, wir uns dann im Rampf anrennen. Bufprechen wird er mir mit fittigem Bufpruch, Richt kommen mit gewaltthätigem Saftbefuch,

Nicht mit der Thur ins Haus, ins Land mit Waffen fallen, Anklopken wird er erst an feines Baters Hallen,
Und diese sind ihm aufgethan mit Bohlgefallen!
Ich habe keinen Sohn in Persien, um ihn
Ms Erben meines Ruhms und Namens zu erziehn,
Als Erben meines Guts und Reichs Sabulistan.
"Ein Türkenknabe taugt nicht zum Reichspehlewan"
Bird Kawus sagen; doch nach Kawus frag' ich nicht.
Doch gerne möcht' ich sehn dem Jungen ins Sesicht,
Der Suhrab ist genannt, die junge Kriegesssamme,
Entsprossen, wie man sagt, Semengan's Königsstamme!
Ich könnt' ihn nach dem Kind und seiner Mutter fragen,
Und einen Gruß an sie nach Turan ihm auftragen,
Den trüg' er hin, wenn ich ihn hier nicht hätt' erschlagen!

So sprach der alte held in tiefbewegtem Ginn, Und all fein Denken schuf ihm lauter Ungewinn. Dann blictt' er auf, und fprach jum Boten, den er faft Bergeffen hatte: Komm! für heut bift du mein Gast. Es ift nicht Gilens Roth mit Rrieg und Rriegsgebot; Ich feh nicht, mas dem Reich von Gran Großes droht! Run machte wol mich fcheu ein recenhafter Rnabe. Da ich nicht Furcht vor Leu und Elefanten habe? Es follt' ein blinder Schred mich gleich in Sarnisch bringen, Und ftehndes Fußes follt' ich auf den Rachs mich fcmingen? Beil gegen ihn ein Tropf die weiße Burg verlor, Ift drum der Brausekopf schon vor der Sauptstadt Thor? Ein knabenhafter Mann, wieviel er Rraft gewann, Benn fich zu rühren erft für ihn mein Schaft begann, Gehn werdet ihr, wielang er feiner Saft entrann! 3d murde fertig fonft mit Riefen und Damonen. Und fürchte mich vor nichts, mas hinterm Berg mag wohnen. Er wird fich huten uns ins Garn herein zu fpringen; Wir werden zeitig ihm den Tod entgegen bringen.

Benn in Bewegung erft fich fest des Meeres Braus, Löfcht es ein Glimmen bald des Afchenhäufchens aus. Bir werden bald genug auch diefen Beltbrand dämpfen;

Beut hab' ich keine Luft für Reikawus zu kampfen.

Rommt! eh auf seinen Bint wir morgen Turten hegen, Bill ich mich heute noch mit lieben Freunden legen.

Bir fchlagen aus dem Ginn die Schlacht uns beim Gelag, Bei hellem Becherklang und frohem Lautenschlag, Und machen vor der Nacht uns einen guten Tag.

Du, Eidam, follft mir was von meiner Tochter fagen, Bom jungen Reden auch, den ich euch todt foll schlagen!

Die herrlichkeit der Welt wird all am Ende Staub; Begießen wir mit Wein des Lebens grunes Laub!

Seware! geh ins haus, bestell' uns einen Schmaus! Wir leeren vor der Nacht noch manchen Becher aus.

So rief ber alte Helb aus aufgeregter Geele; Sein Bruder that, wie er gewohnt mar, die Befehle. Und auch ber Gidam magte nicht zu widersprechen; Er mußte, bag mit ihm nicht aut fei Langen brechen. Der alte Rede ließ fich durch den Ginn nicht fahren; Starr mar fein Ropf und hart, befest mit ftruppigen Saaren. Dem Schwäher folgte Gew vergnügt ins haus jum Schmaus, Und dachte: Dach' er mit dem Schah es felber aus! Bir wollen heut mit Bein die ftaub'gen Lippen negen, Und morgen fonnen wir's durch icharfern Ritt erfegen. Sie fagen beim Gelag, und hatten guten Tag, Das Reft geschmudt mar wie ein Frühlingerofenhag. A swie ein Rosenhag, geschmudt mit Duft und Glange, Rit Nachtigallenschlag und blühndem Rofenfrange; Co blubte das Belag von Sang und Rlang und Tange: Go muhte fich die Runft geubter Tangerinnen, Bom Birte Gold, und Gunft vom Gafte ju geminnen. Sie dachten an den Feind und an den König nicht, und fahn nur Rosenwang' und Mondenangesicht.

Bom Schenken ließen sie ben rothen Wein sich schenken, Und durften nicht dabei an Blutvergießen denken. Sie schopften Bonn' auf Bonn' aus unerschopfter Tonne; Froh war hinunter schon getrunken Tag und Sonne. Zum Trunke leuchteten noch ihnen Sternefunken, Bis alle vom Gelag zum Lager giengen trunken.

Mm andern Morgen trat der Gidam reifefertig Bu Roftem ein, und war des Aufbruche nun gewärtig. Doch Roftem fprach vergnügt: Du fcbliefest zeitig aus; But, daß zu kurz der Tag und werde nicht zum Schmaus! Run heute wollen wir erft recht behaglich fcmaufen; Ber weiß, wie bald herein des Unheils Wogen brausen! Bir wollen aus dem Ginn uns ichlagen Graun und Graufen; But Obdach haben wir, ber Sturm mag draugen faufen! Billeicht wird nie fo froh und mehr bies Saus behaufen. Dir ift, als follt' ich mich jum legtenmal der meinen, Der guten Freunde freun, die fich um mich vereinen! Ihr teiden, tommt, und fest gur Rechten und gur Linken Guch um den Roftem ber, und helft bem Roftem trinken! Gewar, mein Bruder, hier! hier Gew, mein Tochtermann! Dir traumte Nachts daß ich auch einen Sohn gewann. Das tam mir in den Ginn durch jenen Turkenknaben, Dit welchem fie vom Sof den Ropf betäubt mir haben. Nachbringen follft bu beut beim Beine, Gem, mir deffen Beschreibung, weil beim Bein fie gestern mard vergeffen.

Kommt, seiget euch, und last uns hören vom Suhrab, Bas Gew zu sagen weiß, ob dieser Bunderknab
Ist wirklich einzig auf der Welt der weiße Rab!
So sprach er, und zuerst hinpstanzt' er seine Glieder;
Der Bruder durfte nichts, der Eidam nichts dawider
Ihm sagen; wie er saß, seizen sich beide nieder.
Sewar, der Bruder, rechts, der Eidam Gew zur Linken, Bei Rostem saßen sie, und er begann zu trinken.
Sie saßen beim Gelag, und hatten guten Tag;
Das Fest geschmückt war wie ein himmelsrosenhag,
Mit Glanz und Tanz und Sang und Klang und Lautenschlag.
Beim Trinken sprachen sie, bis sie den Tag hinab
Getrunken und herbei den Schlummer, von Suhrab.

Des andern Morgens trat ber Bote reisefertig

Bum Pehlewan, und mar des Aufbruchs nun gewärtig. Er wartete, und sah daß nicht von felbst aufbrach Roftem, da faste Gew fich nun ein Berg und fprach. Bu Roftem fprach er: Beld! vernimm ein Wort in Buld! Nun reize länger nicht des Schahes Ungebuld! Rawus, das weißt du ja, ift jah in jedem Ding; Und diefe Sache wiegt ihm keineswegs gering. Drum fandt' er Botichaft dir durch feinen andern Boten Mis deinen Tochtermann, und Gil hat er geboten. Denn diefer junge Turk ift ihm ein großer Rummer, Der Eg- und Trinkens-Luft und Ruh ihm raubt und Schlummer. Und wenn wir langer noch in Gabuliftan faumen, Bird ihm bas weite Reich zu eng in allen Räumen. Sprich, lieber Schwäher, foll ich dir den Rachs nicht gaumen? Im ungefügen Born möcht' er fich und erbofen; Born bes Gebietenden bringt Boten feine Rofen. Bu ihm fprach Rostem: Lag bir bas nicht Gorge werben! Niemand darf gurnen mir und meinem Thun auf Erden.

Reikawus weiß das wohl, daß er zu dieser Frist Durch Rostem's Macht allein in Jran König ist. Er weiß auch, daß mein Schwert ihn nie im Stiche ließ, Wo oft in Ungemach sein toller Mut ihn stieß.

Doch heute dunkt es felbft mir Zeit nun aufzubrechen; Rur wollen wir es erft beim Morgentrunk befprechen.

So sprach er, und alsbald mit Prachtgepräng und Prunk Ließ er bestellen dort im Saal den Morgentrunk.

Die Flasche neigt' er tief, und hob ben Becher boch, Mit feinem Gibam fprach er bies und ienes noch.

Den Gaftel nun gebot er auf den Rache gu heben,

Und ließ bem ehrnen Mund ber Binten Athem geben. Die Rrieger Cabul's, wie fie hörten Roftem's Binte,

Rings ftrömten fie herbei, willfahrig feinem Binte.

Er überfah mit einem Blick die ftarte Schaar,

Und merkte, daß kein Ding der Belt zu schwer ihm war. Die Roffe wieherten, es schmetterten Trommeten,

Die Sahnen flatterten, die Sahrt mard angetreten.

Roftem ritt im Gesprach mit Gew voraus, es mar Sauptmann bei Gabul's heer an feiner Statt Gewar.

Die Kunde kam gur Stadt, Rostem sei auf den Wegen; Die Fürsten zogen ihm eine Tagreif' entgegen:

Ferabors, Guders, Tus, Reschwad, Schedosch, Roham, Gurafe, Gurgin, Milad, Fehrhad und Behram.

Ferabors, Sohn des Shach's, und der Kronfeldherr Tus, Samt allen übrigen, mit ehrerbietigem Gruß, Entgegen traten fie dem Reitenden ju Bus.

Bu Buß hernieder trat auch Rostem von dem Ros Grußend, und im Geleit hinwandelt' er zum Schloß.

Sinwandelten zum Schloß vergnügt und unbeklommen Alle, fie waren frob, daß Roftem nur gekommen.

Go traten fie im Chor dort in die offne Salle Des Throns, mit offnem Blid und offnem Bergen alle.

Doch wie sie grußend sich dem goldnen Thron geneigt, Saß droben Reikawus finster und ungeneigt.

Dem Ruf der huldigung gab er die Antwort nicht, Und schweigend wendet' er von ihnen fein Gesicht;

Borauf er gegen Gew erst einen Schrei ausstieß, Und gegen Rostem bann den Unmut frei ausließ:

Ber ift Roftem, bag er ein Bort aus meinem Munde Mit Rugen tritt, und fich entziehet meinem Bunde? Satt' ich ein Schwert gur Sand, ich wollte laffen tangen Bom ftolgen Rumpf fein Saupt gleich einer Domerangen. Tus, greife mir das Paar, und führe fie bavon, Bring an den Galgen mir Schwäher und Schwiegerfohn! Er riefe, und fprang vor Born auf feinem Thron empor, Auflodernd ungestum alswie ein Zeur im Robr. Der gange Rreis umber der Fürsten mar betroffen, Daß feinen Born der Schah fo durft' auslaffen offen. Tus zauderte und magt' an Rostem nicht die Sand Bu legen, ba gerieth Reikamus erft in Brand. Er brulte durch den Saal alswie ein Leu im Forfte, Und fdrie rom Throne wie ein Adler freischt vom Sorfte: Berrather, mer die Sand nicht legt an den Berrather! Ein Uebertreter, wer nicht greift den Uebertreter! Fort mit ihm auf ber Stell', aus meinen Mugen fort! Und fagt bagegen mir tein unverftändig Bort!

Co fcnaubt' er, und vor Leid dem Zus bas Berg gerbrach, Dag er an Rostem follt' anlegen Sand mit Schmach. Er faßt' ihn, nur damit er ihn aus dem Gefichte Dem Rawus brächte, bis man beffen Born beschwichte. Die Fürsten staunten, wie er faßte Ruftem's Sand, Und Ruftem mar's allein, ber nichts davon empfand. Denn Ruftem's Geele fdwoll von Groll und Unmut voll, Dag vor den Fürsten ihm der Schah das bieten foll! Er richtet' um ein Saupt noch höher fich empor, Und um die Schultern fcbien er breiter als zuvor. Dann that er feinen Mund zu fühnen Reden auf, Frei gegen Ramus ließ er feinem Born den Lauf: Ber bift bu, und wer ich, daß du fo gegen mich Darfft fcnauben? auf ber Welt bift du ein Schah durch mich. Droh mit dem Galgen doch dem Suhrab, der dich schreckt, Dem Ritter nicht, der dir den Feind zu Boden ftrect! Bin ich bein Unterthan? Ich bin der Pehleman Des Reiches Gran und Rurft in Gabuliftan. 36 bin Tehemten, ber, wenn er den Sug im Grimm

Stampft auf ben Grund, ber Grund erzittert unter ihm.

Bon meines Rosses huf erhalt des himmels Dom, und staunend still, wo es vorbeirennt, steht der Strom. Ich bin der Rossem, sieggekrönt und ruhmgeschmückt, Der wol um einen Schah wie du den Kopf nicht bückt! Der Sattel ist mein Thron, der helm ist meine Krone; Ich spotte deiner Kron', und troze deinem Throne.

Ber ist Kawus, daß er an mir den Jorn auslasse? Und wer ist Tus, daß er mich bei der hand erfasse!

Er riefs, und auf die hand gab er solch einen Schlag Dem Tus, daß er davon betäubt am Boden lag.

hin über ihn und durch die andern schritt er stracks

Ju hall' und hof hinaus, und schwang sich auf den Rachs.

Die Fürsten drängten aus dem Saal ihm hinterdrein, Den Ramus liegen fie mit feinem Born allein. Sie eilten in den Sof, da faß der Roftem hoch Auf feinem Gattel icon, und fprach vom Gattel noch: Beim reit' ich nun fogleich nach Cabul, in mein Reich: Dort bin ich Rönig felbit, dem Rönig Ramus gleich. Mag ohne Widerstand gang Iran in die Sand Bon Turan fallen! ich behaupte wol mein Land. Mag euch wie den Bedichir Suhrab vom Roffe ftechen, Und wie das weiße Schloß die Königsburg hier brechen! 3d wehr' ihm nicht, und wer wird ohne mich ihm wehren? Euch allen rath' ich, daß ihr mogt nach Saufe kehren! Rein edler Ritter dient folch einem Berrn mit Ehren. Ein Sigtopf follte doch die Berrichaft nie erwerben! Er fturat das Land und fturat fich felber ins Berderben. D möcht' ein gurftenfprog doch aus der Art nie ichlagen, Rein toller Sohn den Reif nach weisem Bater tragen! Sab' ich den Reikobad vom Berg Albors gebracht Dazu, ihn auf den Thron gefett durch meine Macht,

Daß Reikamus, fein Gohn, fich nun mir unnug macht?

Die Fürsten wiffen, daß fie felbst zum König mich Begehrten; damals fest' ich ein als König bich!

Und hatt' ich dort gewollt annehmen Kron' und Reif, Go trugeft du nicht jest den Naden hoch und fteif.

Darum mishandle nur mit schnöden Borten mich! Ich hab's um dich verdient! warum erhöht' ich dich? Doch dachten so wie ich die Kurften, auf dem Ehron

Ließen fie bich allein, und giengen auch davon.

Lebt wohl! in euerm Land feht ihr mich nimmer wieder! Euer Land und euch tauf' ich nicht um ein Rrahengefieder!

Co rief er, und im Born gab er dem Rachs die Sporen, Spornstreichs ritt er hinaus zum hof und zu den Thoren.

Bol eine Reile Begs ritt er auf Sabul zu, Dann sucht' er gegen Racht in einer Herberg Ruh. Gein Born kühlt' in der Nacht; er harrte, bis Gewar, Sein Bruder, kame nach mit Sabuliftan's Schaar. Sechstes Buch.

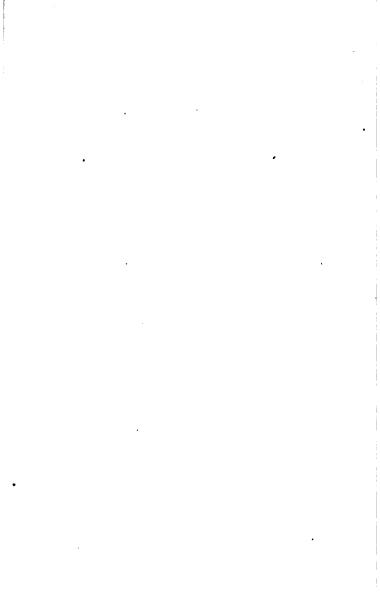

Die Fürsten sahn ihm nach, verstöreter Geberbe; Denn Roftem mar ber hirt, fie alle feine Berde. Bu Gubere fprachen fie: Gubere! dies ift bein Theil; Durch beine Sand nur kann ber Bruch uns werden heil. Der König hört von dir am ersten noch ein Bort. Und beiner Göhne Beer find ihm ein werther Sort. Geh bin gum Schah, und auf die Flamme feines Bornes Spreng' einen fühlen Thau aus Kullen beines Bornes! Sprich Borte lind und ftart, ihm gur Beschwichtigung, Bu diefes mislichen Ergangs Berichtigung! Bem, aber du fit auf, und reit dem Schwäher nach, Sol' ihn und ein, eh er nach Sabul heintfährt jach! Der Gem faß auf und ritt, jusammen faß ber Rath Der Fürsten, weil ben Sang Gubers jum Schlof antrat. Sie fprachen unter fich voll Rummer und Verdruß, Daß heute nicht der Schah that, wie ein König muß; Daß er mit rafchem Bort folch einen Mann gefranft. Den zu beleidigen ein Kluger fich bedenkt. Der Edlen Freundschaft muß' ihm wol nicht nahe gehn, Dag er fo rudfictlos beschimpft den Edelften!

Der auf den Thron ihn hob, und der in jeder Fahr Die Stuge feines Throns und Iran's Juflucht war!

Wenn an den Galgen er dafür will Roftem henten; An was dann follen wir, als schnelle Flucht nur, denten? Denn ohne Roftem ift in Iran uns tein Salt,

Erliegen werden wir vor Turan's Rampfgewalt;

Wenn nicht noch diefe Nacht ber Schah fich läßt erbitten, Ihn gu befanftigen, eh er nach Saus geritten.

So rathlos hielten bort die Fürften ihren Rath, Indes Guders hinan jum zorn'gen König trat.

Gr sah ihn auf dem Thron in dusterm Unmut figen, Gleich einer Wolfe, die sich hat erschöpft mit Bligen, Geneigt, nachdem sie ausgewettert hat, zu regnen; So wagte Guders ihm mit Worten zu begegnen:

D Fürst, ein König ist Haupt über Bolk und Land;
Der Kopf soll haben für den ganzen Leib Verstand.
Wer guten Rath nicht hat, soll guten Rath annehmen, Und schlimmgemachtes gut zu machen sich nicht schämen.

Du hast ein harsches Wort zum Schaben und zur Schmach Entsendet, send' ihm auf dem Juß ein sanstes nach!

Richt gegen Roftem haft du beinen Born begahmt; Die Edlen, weil sie ihn beschimpft sehn, sind beschämt: Gestumpft ift Iran's Schwert, des Mutes Arm gelähmt.

Den zu beleidigen ein Rluger fich bedenkt.

Du baft mit rafchem Bort fold einen Rann gefrantt,

Benn jener Turke nun mit feiner heermacht Bellen Daherbrauft, welchen Damm willft du entgegen stellen? Der Gestehem, ber all die Deinen groß und klein Bon hörensagen kennt, und kennt von Augenschein,

Sagt, daß dem Suhrab gleich in Iran kein Bermegner Noch Turan fei, für ihn fei auf ber Belt fein Segner, Als Roftem, den du nun durch ungeftume Saft Des herzens dir, dem Land und und entwendet haft! Barum? weil einen Tag zulang er ausgeblieben, Saft du ihn lieber gar auf immer fortgetrieben! Beil er drei Tage lang ju Saus uns hat gefäumt, Sehn wir das Feld der Schlacht nun gang von ihm geräumt! Die Kürsten alle, die Seil wünschen deinem Thron, Die Fürsten all', o Fürst! Ferabors auch, bein Sohn, Einmutig haben fie au beines Thrones Stufen . Mich hergefandt, ju flehn, Roftem jurud ju rufen! Ferabors fcunt dich nicht; bein Gohn, o Reikamus, Wie ftart er fei, dich fcutt nicht bein Rronfeldherr Eus, Noch all die andern fonft, die beinem Bepter frohnen; 3d fdube felbst bich nicht mit meinen achtzig Gobnen. Sie werden alle nicht schmell wie Sedichir erliegen, . Doch ohne Rostem find wir nicht im Stand zu fiegen.

So sprach der edle Greis und schwieg, doch Rawus nahm Bu Bergen , daß der Rath aus gutem Ginne fam. Bu Gubers fprach er: Boblgefprochen ift bas Bort Der Alten: Greisenmund voll Rathes ift ein Sort. Mich reut's, es reuete mich ichon, mas ich im Rochen Des ungeftumen Blute Berlegendes gefprochen. Beht fonell bem Roftem nach, ben Ritter ju beschwichtigen, Und bringt ihn her, damit wir das Berfehn berichtigen! Mit großer Freude nahm Guders das gute Bort; beil, rief er, fei dem Schah! und gieng in Freude fort Bur Ratheversammlung bort, die harrten ungebuldig Db huldig jest ber Schah fei oder noch unhuldig. Denn unftet immerbin ift eines Rurften Ginn: Da stiftet Schaden bald ein Wort und bald Gewinn. Das Wort ift gleich dem Del, doch eines Königs Mut Ift bald wie Meeresflut, und bald wie Feuerglut. Das Del, gegoffen in die Flamm', erneut ihr Leben; Gegoffen auf die Flut, macht es die Wogen eben. Drum waren hocherfreut die Fürsten allzusammen,

Daß dort auf Wogen traf das Del, und nicht auf Flammer.

Sie fühlten ihre Brust von einem Band entkettet, Und von dem Dornenpfühl auf Rosen sich gebettet, Als Guders Kunde gab, wie sich die Flut geglättet, Und riesen eines Munds: Nun ist Iran gerettet! Burückgewonnen ist dem Reich sein Pehlewan, Der ihm des Sieges Bahn vorangeht auf Turan. Nun last den Ritter uns nur unterwegs einholen, Eh noch in Sabul er vom Fuße schnast die Sohlen!

Bu Rosse stiegen sie, und ritten bei der Racht hinaus, mo Botichaft ichon bem Roftem Gem gebracht. Er hörte den Bericht vom Gibam an verdroffen, und blieb gur Beimtehr nach Gabuliftan entschloffen, Sobald nur mit der Schaar ihm fame nach Gewar; Statt beffen ftellten fich ihm jest die gurften bar. Bu bitten traten fie binan jum Dehleman, Der, wie er nahn fie fah, aufstand fie zu empfahn; Doch Suders trat voran, und hub zu bitten an: Bir bitten bich vom Schah, ich tomm' in feinem Ramen; Sieh alle Fürsten bier, die dich zu bitten tamen! Bur Iran bitten wir, des Dehleman du bift, Bur Gran's Bolt, bas bir jum Schut empfohlen ift; Bur feine Junglinge, die fampfen lernen follen, Bur feine Manner, die im Rampf bir folgen wollen; Bur feine Greife, die fich felber nicht mehr nugen, Bur feine Rinder, die fich noch nicht können ftugen, Bur feine Fraun, die du versprochen haft gu fcusen! Barum willft du jum Raub den Turten bin uns werfen, Beil dich ein Königswort verlett mit bittern Scharfen?

Du weißt ja, daß Ramus hat wenig hirn im Saupt. Und heft'ger Born ihn oft des Sinnes gar beraubt; Dann ift fein Bort nicht fein, wenn er im Unmut fcnaubt. Er fpricht geschwind ein Wort, bas er geschwind bereut, Morauf er ichnell die Sand auch zur Berföhnung beut; Er bietet fie durch uns, weif' uns gurud nicht heut! Ift boch tein gift'ges Schwert bas Bort, bas bich gestochen! Und gurneft du dem Schah um das, mas er gesprochen; Doch die Franier, mas haben fie verbrochen, Daß du fie ftrafen willft für feinen Unverftand. Dein Angesicht in Nacht abwenden ihrem Land? Doch auch der Schah ftredt bir entgegen feine Sant. Er ift ber Schah, und hat zu lohnen und zu fvenden; Bergelten wird er bir mit voller Gnade Sanden Den Born und den Berdruß; Berdruß und Born lag enden! Und folg' uns mit dem Rachs zu dem, der uns geschickt, Dem Schah, der ichon vom Thron nach bir erwartend blickt.

Doch Rostem sprach: Er mag nach mir nur lange blicken! Solch edle Boten hat er nun nicht mehr zu schicken. Wenn diese nicht an mir verdienen Botenbrot, Wer thut's ihm dann? Er ist mir ganz und gar nicht Noth; Ich will nicht sein Gesot. Nach Sabul kehr' ich heim, wo ich ein König bin Wie Kawus, walten kann ich dort nach meinem Sinn. hier sind ja Ritter gnug, die Marken zu vertheidigen! Er soll nur alle wie den einen nicht beleidigen!
Ich aber zieh nach Haus, die Wassen leg' ich nieder In Brieden, und erheb' im Leben sie nicht wieder

Bu Kampf und Schlachten, Blutvergießen, Mord und Blut; Dem allen fag' ich ab und hege Friedensmut. Ich hab' in Ehren lang genug das Schwert geführt,

Ich hab' in Ehren lang genug das Schwert geführt. Und habe nun vom Schah den Lohn, der mir gebührt.

Warum half aus der Noth ich ihm fooft, und bot Die Sand, wenn Unverstand den Zuß ihm bracht' in Koth? Dafür hat er mir mit dem Galgen nun gedroht;

Beil ich ihm aufgethan einst in Masenderan Den Rerter, wohinein fein Unfinn ihn gethan;

Als von den Zauberern, Schwarzfunftlern und Damonen Er fich hinloden ließ, die dort im Lande wohnen.

Des Landes Frühlingsglanz und goldner Schätze Reiz Berlocte feine Luft, verlocte feinen Geiz,
Bis er mit feinem heer und euch, ihr Fürsten, allen Dort war in die Gewalt der bofen Macht gefallen;
Wer mußt' euch da befrein, als ich, aus Teufelstrallen?

Wer mußt' euch da befrein, als ich, aus Teufelstrallen? Doch mas ich fonft gethan fur ihn und fein Fran

Und euch, ihr wift es noch; mas gehte mich ferner an?

Ich eile nun im Ru zur langen Waffenruh, Und meine wohl, ich bin nicht mehr zu jung dazu.

Ein Adler, der fich schwang wol ein Jahrhundert lang Bur Sonn', am Ende wird ermatten auch sein Drang.

Als ich aus Sabul ritt, da war mir schwer zu Mut,

Als war' mir diesmal in den Krieg zu ziehn nicht gut. Auch folperte mein Rachs, dem nie ein Tritt misgluckt,

Und helm und Schien' hat mich jum erftenmal gedrückt.

Jest auf dem Seimweg ift mir leichter in der Racht, Und freudewiehernd hat den Rudritt Rachs gemacht. Geht heim jum Schab, fagt, daß ihr mich nicht mitgebracht!

Doch Subers sprach: Ift das, Rostem, dein lettes Wort? Und also sendest du mich und die Fürsten fort? Bas wird ber Schah von bir, mas werden Eble benten? Unedle gar, worauf wird sich ihr Denken lenken? Bor jenem Turken ift der held von Iran icheu;" Den alten Lowen schreckt vom Berg ber junge Leu. Seld Roftem fürchtet fich! bas ift an Roftem neu. Ber, wenn er flieht, foll ftehn? wer, wenn er wankt, foll dauern? Ber, wenn er jagt, foll gehn jum Rampfplat ohne Schauern? Denn, wie ihn Gestehem beschreibt, ift fein Bermegner Dem Suhrab gleich, für ihn ift auf der Belt kein Gegner, Mis Roftem, Sabul's Seld; und wenn nun Roftem fliebt. Ber foll vertheidigen vor Suhrab das Gebiet? Go muß dem Adler, der fich ein Jahrhundert lang Bur Sonne fcwang, am End' ermatten auch fein Drang! Drum mar ihm, als er ritt aus Gabul, fcmer gu Mut, Als war' ihm diesmal in den Krieg zu ziehn nicht gut! Drum ftolverte fein Rachs, bem nie ein Tritt migglückt.

Und Selm und Schien' hat ihn zum erstenmal gedrückt!

Best auf dem Beimweg ift ihm leichter in der Racht, Und freudewiehernd hat den Rückritt Rachs gemacht! Am Sofe hor' ich icon von Roftem dies Berede Und in der Stadt; wo bleibt bein Rubm in diefer Rebbe? Willft du nicht unfern Bunfch und beines Schahes ftillen. Thu's nur um beines Ruhms, um beines Damens willen! Doch Roftem fprach: daß Furcht nie Roftem's Berg empfand. Und nie empfinden wird, das weiß wol diefes Land. Die aber kann ich bier mit autem Willen bleiben, Da mich von hinnen felbst bes Schach's Scheltworte treiben? Guders mit Nachdruck fprach: Wenn dich fein Bort vertrieb . Gein Bort ruft dich gurud; fo folg' ibm, uns gu licb! Ruftem mit Bogern fprach ju feinem Cochtermann: Bew, fattle mir ben Rache, weil iche nicht weigern fann. Nach Sause kann ich nun allein nicht, weil Gewar, Mein Bruder, wie es icheint, nicht nachkommt mit der Schaar. Bew fattelte gefdwind, und alle fagen auf,

Den Roftem führten fie zur Stadt im Giegestauf.

Bu hofe führten fie im Bug ben Pehlewan, Die Pforten fanden fie weit offen aufgethan.

Als er ihn kommen fah, der Schah eilt' aufzustehn, und mit Entschuldigung entgegen ihm zu gehn.

Er fprach: Die heftigkeit ift mir gur Art gegeben; Und wie und Gott gepflangt, fo machfen wir im Leben.

Bon diesem neuen Feind, der und so plöglich kam, Stieg Unmut mir ins haupt, der mir den Ginn benahm. Du aber bist der Hort des Reichs, des heeres Rücken; Auf dich nur find gelegt die Gorgen, die mich drücken.

Du bist der Edelstein, dem Glanz die Krone dankt; Du bist der Fels, auf den gebaut der Thron nicht wankt. Dein Bohlseyn ifts, worauf ich früh den Becher leere,

Und dein Bohlwollen, mas ich in der Racht begehre. Mit deiner ftarten Sand halt ich den Serrichaftstab;

Bir beide ftammen ja gerab von Dichemichid ab.

Rein andrer steht so nah dem herzen und dem Thron; Rein Leben und mein Reich bant' ich dir vielmal schon; Und nur mein Dant allein ist deiner Thaten Lohn. Stehft du bei mir, fo mag die Belt entgegenftehn; Statt aller wunfch' ich nur als helfer dich zu fehn.

In diefer Rampfnoth auch begehrt' ich dein vor allen; Und wie du gögerteft, hat mich der Born befallen.

Doch als beleidiget du giengft, o Pehlewan,

Sou min die Weit facteit den Chauf auf Cau

Sat mir die Reu fogleich den Staub aufs Saupt gethan.

Co fprach der Schah und schwieg; doch Roftem fprach: die Welt Ift dein, ich bin darin zu deinem Dienst bestellt.

Gehorchen meine Pflicht, Befehlen ift bein Recht;

Ich beuge mich, du bift der Herr, ich bin der Rnecht,

Bercit, wohin du rufft, auf beinen Ton zu gehn, Der Diener niedrigster an beinem Thron zu ftehn.

Berpflichtet deinem Sof bin ich zu Dienstentrichtung,

Dafern ich wurdig bin fo ehrender Berpflichtung. Und ware Leben mir noch taufend Jahr verliehn,

Co werd' ich nie vor dir des Dienstes Gurt auszichn.

Bu Rostem wieder sprach der Schah: D Pehlewan! Die Geele bleibe bir hell ewig aufgethan! Rie werde dir die Sand, das Schwert zu führen, fcmacher, Und nie miff Gran's Land den Ritter und den Rächer! Die neuen Dienste, die du wirft im Rampfe thun, Bie lohn' ich sie? noch unbelohnt sind alte nun. Bas biet' ich heute dir als Gaft- und Ehrengabe? Bas hab' ich, das ich nicht durch deinen Beiftand habe? Bas hab' ich, das, o held, du nicht schon felber haft? In Sabul ift dein Reich und fürftlicher Palaft. Du haft das beste Rof, das schönfte Sturmgewand, Du hast das stärkste Schwert, dazu die stärkste Sand. Du bift mit allem ausgeruftet unvergleichlich, Im Felde wie zu haus versehn mit Schägen reichlich. Roftem, mas fchent' ich dir an diefem Freudentag? Bahl' ein Gefchent dir felbft, das ich dir bieten mag! Roftem verneigte fich, und fprach: 3ch will's bebenten; Inzwischen mag der Schah mir feine Gnade ichenken! Er fprach's, da freuten fich die Fürsten groß und flein, Da fie gestiftet fahn fo gutlichen Berein.

Bu Guders fprach der Schah: Dir dant' ich es, daß du Mir noch vor Schlafengehn ins haus gebracht die Ruh.

Doch Rostem trat zu Tus, dem that er nun genug Dafür daß unsanft erst er auf die Sand ihm schlug.
Der Schah rief: bringet Wein und Saitenspiel herein!
Denn ohne Sang und Klang soll diese Nacht nicht seyn.

Bum Kampf mit Suhrab ziehn wir morgen mit dem Tage, Und feiern im Gelag heut seine Niederlage.

So rief er; und zum Fest ward Bein herein gebracht und Saitenspiel, und hell und klangvoll ward die Nacht.

Bie Frühlingsgartenpracht mar aufgeschmuckt das Maal, und Luft mar wie- ein Bach ergoffen durch den Caal.

So saßen sie im Saus bes Königs nun beim Schmaus;
Da gieng ein froh Gerücht vom hof zur Stadt-hinaus,
Das durch die Straßen lief, und durch die häuser rief,
Grüßte, was wach noch war, und weckte, was schon schlief.
Jeder, zu dem es kam, der seinen Gruß vernahm,
Dem schwand davon alsbald der Kunimer und der Gram,
Und wuchs die Freudigkeit. Nun aber war beim Wandern
Das fröhliche Gerücht begegnet einem andern,

Das war fo traurig anzusehn als jenes froh;

Das frohe hielt es an, eh es ins Dunkel floh. Da that das fröhliche Gerüchte seinen Mund

Mit Lachen auf, und fprach: Wer bift bu? thu mir kund!-Und jenes fprach: Ich bin bas traurige Gerüchte,

Das Rostem, von Rawus gefrankt, aus Iran flüchte.

Das ift die Botichaft, die durch Stadt und Land ich trage, Und ieder wird betrubt, bem ich die Zeitung fage.

Da fprach das frohliche: Run ftreue keinen Froft Der Furcht umber! fei ftill! denn falfch ift deine Doft.

Die Wahrheit fag' ich dir: Seld Rostem figt beim Schmaus

Mit Rawus heut, und gieht gum Rampfe morgen aus.

Unglaubig schüttelte das traurige Gerücht
Gein Haupt, es glaubte nicht den fröhlichen Bericht.
Aber das fröhliche gerieth in Jorn, und rang
Go mit dem traurigen, bis es den Feind bezwang.
Das traurige Gerücht vom fröhlichen danieder
Geschlagen lag, und stand die Nacht durch auf nicht wieder.
Froh seines Sieges gieng das fröhliche von dann,
Und wo es gieng und stand, ward fröhlich Weib und Mann.
Abwechselnd sprach es ein in Häusern groß und klein,
Willsommen überall, beliebt war's allgemein.
Und jeder, dem es noch vor Schlafengehn gebracht

Cie aber fagen noch beim frohen Daal uns tranten, Bis fie, vom Bein befampft, dem Schlaf gur Beute fanten. Doch morgens, als die Sonn' ihr goldenes Panier Aus Purpurvorhang hob zur Dede von Safier; Als auf der stillen Glur der Sirt in seinem Pferche Mit feiner Berd' erwacht' am Morgenlied der Lerche: Da ward die Stadt erweckt von brohnendem Metall, Bon rauhen Erzes Mund und von Heerpautenfchall. Da brangen mit Gefchrei Rriegsvölfer rings herbei, Siegsmutig, daß nunmehr bei ihnen Roftem fei. Bom eignen Führer war geführt jedwede Schaar Aus Fran, und es führt' aus Sabul die Gewar. Roftem, ber Deblewan, ritt auf bem Rachs aflein; Nicht einer Schaar, dem Beer gehört' er allgemein. Doch jeder Schaar den Plas wies an der Feldherr Tus, Und Gold aus feinem Schat ber Ronig Reikamus. Mit Luft fah Reikawus vorbeiziehn jede Schaar, Die vom Feldherren Tus ins Feld entboten mar. Er freute fich des ungahlbaren Beergedrangs, Der kaiferlichen Macht, des fürftlichen Geprangs.

Da freut' er fich foschr an keiner tapfern Schaar, Als daß der tapferfte beim heere Roftem war.

Die Roffe wieherten, es fcmetterten Erommeten,

Die Fahnen flatterten, die Fahrt ward angetreten.

Sleich einem Meere kam die Menschenflut in Sang,

Dem festen Lande ward vor Ueberschwemmung bang.

Die Berge gitterten, gestampft von ihrem Sufe, Und Bolten fplitterten, gesprengt von ihrem Bufe.

Die Sonne fah ihr Bild verhunderttaufendfacht In iedem blanken Schild, in ieder Ruftung Bracht.

So stieg der Baffen Glanz und so ihr Schall empor,

Daß jedes Auge blind, und taub mard jedes Ohr.

So nidte, helm an helm, und schwantte Bufch und Feber, Alswie, vom Sturm bewegt, auf Bergen Tann' und Beber.

So ragten, Reih' an Reih, die dichtgedrängten Speere,

Alswie auf gutem Zeld fich branget Aehr' an Achre.

Gefchmudt ichien, wo das heer im Schmud der Baffen fuhr, Mit einem mandelnden Glanzfrühlinge die Aur.

So blühte, wo es zog, die Au, doch wo vorbei

Es war gezogen, blieb dahinter Buftenet;

Denn abgeweibet ward mand Saatenfeld, und leer Getrunken mander Bach vom Roff- und Renfchenheer.

Go zog das heer gur Grenz' in ungehemmtem Lauf, und nah ber weißen Burg folug man bas Lager auf:

Siebentes Buch.

Dem Gubred fagten's an Bachtpoffen, baf nun fam Das heer, und er vernahm die Melbung ohne Gram, Bielmehr mit Freude, weil es ihn verdroß, fo lange hier oben auf ben Baf ju marten jum Empfange. Denn alles hatt' er langft für folden Baft bereit, Die feste Burg, fein heer, und feine Tauferkeit. Er nahm ben Baruman, der an den Ballen baute, Und führt' ihn schnell hinauf, wo man ind Freie schaute. Dort mit dem Finger zeigt' er deutend, Schaar um Schaar, Dem Baruman bas heer, an dem fein Ende mar. Wie fich ein Sabicht freut, den großen Flug der Tauben Bu febn, von dem er fich nach Luft will eine rauben; Es schreckt ihn nicht gumal die Meng', ihn freut die Bahl, Dag von fo vielen er foll haben freie Bahl: So freute Suhrab fich, das junge heldenblut, Der gegen ihn zum Rampf gezognen Menschenflut. Doch Barman, wie er fah das große heer, mard flein Das herz ihm, und vor Aurcht zog er ben Athem ein. Bu dem erblagten fprach der junge Seld mit Scherg: Bring Farb' auf beine Wang', und an fein fleck bein Berg!

Gieh, wie im Baffenglang bas Lager ift entglommen! Soviele find um Ruhm ju bringen mir gefommen! Der Ruhm ift ewig mein, und wurd' ich auch erliegen So großem Beer, doch hab' ich Mut es zu befiegen. Sold eine Menschenflut, wie eines Beltmeers Bogen, Ift gegen einen Fels im Sturm heran gezogen! Aus feiner Ruhe mard Reitamus aufgestört, Als meinen Namen er in Iftachar gehört. In Schred und haft bat er um feinen Thron gerafft Zusammen jeden Schaft und jedes Armes Kraft; Und hergezogen tommt er nun mit allen Selben Bon Iran, beren Breis in Turan Lieber mefben. D fage, fiehft bu nicht bort im Gebrange bicht Gold einen Mann, mit dem am tiebsten Gufrab ficht! Gold einen, der nie bricht die Bang' an einem Bicht, Und ber vom Sattel gern nur feines gleichen flicht! Bovon der Ebre Licht hinfort mein Ungeficht Bestralt, wenn ich vor ihm bestanden mit Gewicht! D fichft du, gib Bericht, folch einen Mann mir nicht? So fragt' er ungestum, boch nicht beim Ramen wollte Er nennen jenen, der sobald ihn fallen follte.

## 65.

Darauf fprach Baruman: Ich fehe mehr als einen, Der Ehre bringen kann; boch welchen magft bu meinen? Dir lodert hoch der Mut wie eine Feuerglut; D falle nicht der Brand in falte Bafferflut! Der Feuerbrand, wenn er ins Baffer fällt, fo gifcht Er ungeftum und brauft, qualmt unmutevoll und lifcht. Die fühle Furcht ein Mann, doch Feinde und Gefahr Acht' er niemals gering; das Glud ift mandelbar. Coweit es will, führt dich's ohn' Anftog; willft du weiter Um einen Schritt, fo ftodt das Rog und fturgt ber Reiter. In Frieden schlief der Krieg, du haft ihn aufgeweckt; Beift du, nach welcher Beut' er feine Rrallen ftrect? Darum, wenn du mich fiehst ergittern, nicht für mich, Für alle, die das Log fann treffen, gittre ich; 3ch gittre auch für dich, weil dich es treffen kann; Denn wo das Unglud mahlt, mahlt's nicht den schlechtsten Mann. Geh mannhaft in den Rampf, und dem Afrafiab Trag ab dafür den Dank, der dir die Seermacht gab! Salt, von der Burg gedect, und an die Burg gelehnt, In Schirm das Beer; und wenn dein Berg nach Ruhm fich fehnt,

So ruf zum Einzelkampf folch einen Mann für alle, Mit welchem, wenn er fällt, der Stolz von Iran falle!
. So fprach er wohlbedacht, mit Bahrem Falsches mischend, In Rathes Honigseim Berrathes Gift auftischend.

Den Rostem nannt' er nicht, vor Rostem zittert' er, Noch von Masenderan kannt' er den Rostem her.

Den Rostem wollt' er nun und Rostem's Cohn verderben, 3mei folche helben! das zwang ihn sich zu verfarben.

Doch Suhrab's Seele war von reinem Mut erglüht, Darum der Rose gleich war seine Wang' erblüht.

Bom Balle flieg er froh hinab, vom Schenken nahm Er einen Becher Bein und leert' ihn ohne Gram.

Dann ruftet' er ein Maal mit Lauten und mit Leiern, Um in der Freunde Kreis des Feinds Ankunft zu feiern. In Iran's Lager war inzwischen Zelt an Zelt

Genflangt, und drein gedrängt das Leben einer Belt. Es war als mußte Raum den Roffen und Ramelen Und Elefanten all, geschweige Futter, fehlen. Doch wie der Lagerwald begann nach allen Seiten Bu machfen und im Rreis den Umfang auszubreiten, Schloß Reih' an Reihe fich geschickt, und fie vergagen In ihrer Zeltstadt auch Marktpläge nicht und Straffen. Da wogte bald Berkehr geschäftig bin und ber, Und die Verwirrung ward zur Ordnung immer mehr. Die Sonne gieng hinab am abendlichen himmel, Und fah mit Staunen noch auf Erden das Gewimmel. Da fanden Dach und Kach nun alle nach und nach. Und über allen mar des himmels dunfles Dach. Doch als an feinem Ort fich jeder eingethan, Da trat zum Schah sofort des Reiches Pehleman, Und Roftem fprach: ich will nicht hier im Lager raften, Dort oben auf der Burg will ich bei Guhrab gaften. Mein Berg hat keine Ruh, bis meine Augen haben Gefehn von Ungeficht zu Ungeficht den Rnaben.

Den Türkenknaben, den uns mit soviel Geschrei
Der Ruf genannt hat, will ich ansehn, wer er sei,
Db werth der Mühe, daß ich auf den Rachs mich schwang,
Und eine Ehre mir, wann ich ihn niederrang.
Gewesen din ich selbst vordem in Türkenland,
Unlegen will ich nun ein türkisches Gewand.
Darunter soll nicht, wer mich nicht beim Lichte näher
Besieht, so leicht erspähn, daß Rostem sei der Späher.
Kawus! dein Lager ist von deinem Bolk verwahrt;
Gid, ich din müßig hier, Urlaub zur Nachtausfahrt!
Mit Lachen sprach der Schah: Stets wird das Krongeschmeide
Bon Iran Rostem seyn, auch unterm Türkenkleide.
Um Tage nicht der Schlacht des Heeres Arm allein,
Du willst auch in der Nacht desselben Auge seyn.
Geh unter Gottes Schus! in welchem Wassenpus

Du gehn magft, unferm Reich gereich's und bir ju Rug!

11m feine Schultern nahm ein Rleid nach Turkenart Tehemten, und begab fich heimlich auf die Sahrt.

Den Panger und ben helm und jedes Baffenftud Ließ er im Belt, fogar fein Schwert ließ er gurud.

Deswegen fühlte fich ber helb zu hieb und Streich Richt wehrlos; benn fein Urm mar einer Reule gleich."

Er gieng bis er hinan jum weißen Schloffe kam, Und drinnen bas Gefchrei der Turken ichon vernahm.

Durchs Thor fracts in ben hof gieng Roftem ohne Scheu,

Bie in den offnen Stall der Rinder Rachts ein Leu,

Beim ländlichen Gehöft im Felbe, wo die hirten In einem Feiertag fich in ber Nacht bewirten,

Und denken nicht bei Saus und Braus und Schmaus daran, Daß fie dem Feinde nicht die Stallthur zugethan.

Da geht er in ben Stall, wo ihre Rinder find, binein, und trägt davon das ichonfte ftarkfte Rind.

Es brult, im Rachen schon bes Lowen, voll Bergagen, und alle springen auf, den Raub'ihm abzujagen;

Er aber hat den Raub in Sicherheit getragen.

Sie kehren leer zurück und traurig, für den Rest Der Nacht ist nun gestört der Hirten Freudenfest.
So gieng durchs offne Thor, geöffnet durch Bethören, Rostem hinein, das Fest der Türken drin zu stören.
Er sah den weiten Hof erfüllt von Fackelglanz,
Bon lärmendem Gelag, Gesang und Spiel und Tanz.
Denn Suhrab hatte dort das nächt'ge Fest bestellt,
Und alle Edelsten des Heeres sich gesellt.

Doch Rostem wich dem Stanz der Lichter aus, und fah Bom dunklen Winkel fern im hellen alles nah.

dili,

Da faß beim frohen Seft, in Mitte Facelicheins Und Lautenklangs, Guhrab, und trank die Becher Weins. Auf feinem Saupte trug er, ftatt den Belm, den Rrang; Er war ein Glang, und war bestralt vom hellen Glang. Er blühte wie ein Reis von Schönheit und von Luft, Bon Jugend und von Rraft, geschwellt mar feine Bruft. Soch hob er ftolg das Saupt; und feiner Augen Stral, Umgehend in die Rund', erleuchtete das Mal; Da übergählt' er froh die ungählbare Zahl Der Rriegsgefährten, die um ihn im Rreife fagen Als Trinkgenoffen nun, und ihren Bein vergagen Bor Staunen, wie fie ihn fahn prangen foldermaßen. Da riefen fie laut einmal übers andre Breis Und Beil, Lobpreis und Beil dem blühnden Ehrenreis! Die Sterne selber fahn vom hohen himmel nieder' Dit Bohlgefallen auf die hohen Seldenglieder: Allein fie ichienen ihn mitleidig anzusehn, Beil er ein Stern mar, der fo fruh fout' untergehn. Da fprach ein himmeleftern jum andern mitleidevoll: Chad' um die Blute, die im Leng hinwelfen foll!

Soviel des Schönen schon auf Erden sahn wir prangen, Und eh wir einen Blick verwendet, war's vergangen. Doch keine Knospe sahn wir glänzender und heller Aufgehn, um trauriger dahinzugehn und schneller. Wenn seine Mutter doch, die ihn, ihr einzig Glück, Entsendet hat, und nie daheim empfängt zurück, Wenn seine Mutter ihn mit unstrer Augen Stral Noch einmal könnte sehn bei diesem Freudenmal, In seiner Lust und Kraft, den Baum im frischen Saft, Den morgen schon villeicht dabin sein Schicksal raft!

So sprachen von dem Stern des Restes dort die Sterne Des Simmele; eine Gunft erzeigten fie ihm gerne. Da nahmen fie von Duft und Glange, mas im Raum Bon Erd' und himmel war, und woben einen Traum. Bie einen Teppich bunt, mit reichem Gold gestickt, Der Braut ein Bräutigam aus fernem Cande ichict, Auf welchem fie erblict mit ftaunendem Gefallen Die Bilder abgeprägt von jenen Dingen allen, Die ihr Beliebter felbft nun fieht in fremden Raumen, Die Bogel unbekannt auf unbekannten Baumen; Und fo wie fie ben Schmuck betrachtet, ift es ihr, Sie reise bort mit ibm, er rube bei ihr bier: Gin folder Abdrud mar von allem eingewoben Dem Traumgewebe, das die Sterne dort erhoben. Leis hoben fie empor das glangende Gewebe, Und gaben es der Luft zu tragen, daß es schwebe Rach Turan, wo im Schlaf die Mutter Guhrab's lag, Da fab fie einen Traum fo hell als mar' es Tag. Beim nächtlichen Gelag fah fie den Gohn da figen, Den Becher in der Sand von Edelsteinen bligen,

Sah seine Wangen blühn, und seine Lippen glühn, Und feine Augen sprühn; ganz war er stolz und kühn; Wie freut' es sie zu sehn ihr Reis der hoffnung grün! Gewachsen schien er ihr selbst in der kurzen Zeit, Daß sie ihn ausgesandt, an Kraft und herrlichkeit. Sie sah auf ihren Sohn umher im Kreis der Lichter Gekehrt bekannte viel und unbekannte Gesichter; Die alle sah sie hell in heitrer Freude sunkeln, Doch seinen Bater sah sie nebenaus im Dunkeln. Sie ward betrübt, es nahm sie Wunder, warum nicht Rostem zu seinem Sohn vortreten wollt' ans Licht. Doch wie ein Wolkenschaur so slog ihr Gram vorbei; Sie. freute sich, daß nah dem Sohn der Bater sei. Er würde, wenn er nur säh daß Erkennungszeichen, Dem Sohne freudig nahn und ihm die hände reichen.

Won Suhrab's Mutter ward inzwischen fo geträumt, Er aber faß beim Seft vergnügt und aufgeräumt. Er trant, und hieß im Rreis die Trinkgenoffen trinken: 3mei aber fagen ihm gur Rechten und gur Linken. Bur Linken Baruman, den ihm Afrafiab Aus Turan nicht aus Lieb' und nicht zum Seil mitgab: Bur Rechten aber Gend, den hatte mitgegeben Dem Sohn die Mutter, die ihn liebte wie ihr Leben. Der mar vom Ronigshaus Gemengan's ihm ein Better. Und werden foult' er ihm im fremden Land ein Retter. Un allen Gliedern ftark mar er und hoch von Buche, In allen Ginnen icharf, von Augen wie ein Luchs. Er fah bei Nacht alswie bei Tag; und zu dem End Entsendete fie auch mit ihrem Gohn den Gend, Domit, wenn Suhrab nun gekommen in die Rabe Bon Roftem mare, Gend ben Bater ihm erfvähe. Er hatte Roftem felbft gefehn an jenem Tag, . Bo in Semengan's Schloß er faß beim Gaftgelag, An jenem Abende, wo in der Nacht ihm kam Tehmina, die als Weib er in die Arme nahm.

Den Suhrab zeugt' er ihr, und als der Morgen graute, Ritt er von dannen, den nie mehr die Sattin schaute.

Nun sandte fie den Sohn, den Bater dort zu schaun, und alles sagte fie dem Better in Bertraun.

An Suhrab's Seite nun trank er den Wein mit Schweigen, Und dachte, morgen woll' er ihm den Bater zeigen! Send aber sendete ben Blid umher des Luchses, Und nahm im Dunkeln wahr die Lauer eines Fuchses. Er sah dort einen Mann, der ihm verdächtig schien, Stand auf vom Sis und gieng, um zu besehen ihn. Da fand er einen Mann, von Ansehn ganz gewaltig

Da fand er einen Mann, von Ansehn ganz gewaltig und riesenmäßig, elefantenleibgestaltig.

Niemals erinnert' er fich einen folcher Art Rit Augen je gesehn zu haben und gewahrt;

Es ware denn allein Rostem, an jenem Tag, Bo in Semengan er ihn sah beim Gastgelag.

Doch biefer trug am Leib ein türkisches Gewand;

Wiewol fein Blid an ihm nicht Türkensitte fand.

Send rief ihn an: he da! warum hier also schleichest du Im Finstern, guter Freund, und aus der Hell' entweichest du? Rehr' einmal dein Gesicht her gegen mich ans Licht!

Sib Antwort! — Aber Antwort gab ihm Rostem nicht.

Da ftredte fuhn, um ihn zu greifen, Gend die Sand,

Und fortziehn wollt' er ihn am turkischen Gewand. Tehemten aber zucht' empor des Armes Reule,

Bomit er ichon im Rampf geschlagen manche Beule,

Damit gab er dem Gend solch einen Schlag ause Haupt,
Daß Gend am Boden lag leblos des Ginns beraubt.
Guhrab indessen saß beim Mal, und Wunder nahm
Es ihn, wo Gend hingieng und noch nicht wieder kam.
Deswegen vom Sesind entsendete behend
Er einen, nachzusehn, wohin gekommen Gend.
Der abgesendete lief eilig hin, und fand
Dort leblos sinnberaubt den Gend gestreckt im Sand.
Der Diener lief bestürzt zum Herrn zurückgewendet,
Laut rief er aus: Der Send ist in den Tod gesendet;
Kür Send ist aus der Schmaus, und das Gelag geendet.
Entsetz vom Size sprang Suhrab, und eilte jach
Dahin, ihm eilten all des Festes Fackeln nach.
Bei aller Lichter Glanz sah da Suhrab erschlagen
Den lieben Freund; von wem? das konnt' ihm niemand sagen.

Doch Suhrab rief: D weh! gebrochen ist ins Rund Der herbe Rachts ein Bolf, weil hirte schlief und hund; Der Widder ftolzesten hat er zu feinem Raub Erkoren, nieder ihn geworfen in den Staub! Berichlafne hirten auf! und unwachsame hunde! Nun nach dem Räuber macht mir im Geheg die Runde! Da spurten sie mit Macht umher rings in ber Nacht; Es hatte fich der Bolf längst aus dem Staub gemacht. Doch Subrab kam gurud zu feinem Blat beim Refte; Da faß er traurig nun, und traurig alle Gafte. Er sprach: Es freuet mich nun hier der Sig nicht mehr; Denn mir zur rechten Sand der Gig ist traurig leer, Bo der gesessen, den zum Freund mir mitgegeben Die Mutter felber, die mich lieb hat wie ihr Leben. In Iran foult' er hier ben Bater kund mir thun; Er konnt' es gang allein; wer thut nach ihm es nun? Er fprach's, und aus ber Sand ließ er den Becher finten; Da schämte jener fich, ber faß zu feiner Linken. Sich ichamte Baruman, den dort Afrafiab Dem Suhrab nicht aus Lieb' und nicht zum Beil mitgab.

Er hatt' ihm auch wie Gend den Bater können zeigen; Er fannt' ihn ja! boch mußt' und wollt' er's ihm verschweigen. Doch Suhrab rief, und hob ben vollen Becher hoch: 3d trink' in dieser Racht den letten Becher noch, Mit blutigem Gelübd erfüllt, anstatt mit Bein, Daß Gend's Ermordung nicht foll ungerochen fenn! Den Mörder Gend's will ich erforschen, wer er fei, Ihn morden für den Mord, wohnt soviel Kraft mir bei! Bonicht, fo werde Sift der Bein mir in den Abern, Und jeder Tropfe Blut foll mit dem andern badern! Doch nicht mit Einem sei die Schuld ihm abgetragen; Bur Guhne Gend's will ich ein ganzes heer erschlagen. Allein vor allen foll erfahren meinen Groll, Mer Gend erfchlug, verfehrt hat er mich fchmerzensvoll. Er rief's, und wußte nicht, auf wen er also grollte, Und daß er nicht den Schwur an ihm erfüllen follte. Dann brach er auf vom geft, um in den nächtigen Schatten Bei Rackelglang den Gend mit Ehren zu bestatten.

Doch Roftem tam, als er vom weißen Schloß entrann, Ans Lager, wo die Wacht hielt Gew, fein Tochtermann.

Der wußte nicht, daß in der Racht fein edler Schmäher Im Lurfenkleid hinaus gegangen mar als Spaher.

Als nun ein Mann herbei im Dunkeln kam, that er Bom Posten einen Schrei, und unter Behr trat er. Als Rostem merkt', es sei sein Eidam, froh naht' er.

Im Laufe that er ihm entgegen einen Wuf, Und Gew erkannte gleich ben Rostem an dem Ruf.

Erstaunt fprang er hinzu, und grüßt' ihn: Alter Beld, Wo bift umber gerannt zu diefer Stund' im Beld?

Saft bu mit Geistern beinen Bund gemacht bei Nacht,

Mit Zauberweihungen dich vorgestärkt zur Schlacht?

Denn mit Damonen haft du kampfend viel verkehrt:

Die haben wol ein Stud von Schwarzfunft bich gelehrt, Dag, ohne Furcht vor Leid, bu ohne heergeschmeib,

Dich aus dem Lager ftihlft in einem Turkenkleid!

Doch Rostem sprach: Go ist die Gach'! in dieses Tuch Gewickelt, macht' ich auf der Burg ben Nachtbesuch.

Ich wollte mir baselbst den jungen Mann beschn, Um bessen willen dies Heeraufgebot geschehn.

Fern fah ich ihn, und gern wollt' ich ihn sehen näher; Doch mich den Späher hat erspäht ein andrer Späher.

Der wollte mit Gewalt ans Licht mich ziehn am Rragen; Im Dunkeln hab' ich ihn mit dieser Fauft erschlagen.

Ich fam nicht fanfter los von ihm, es that mir leib; Doch nun verdrießt am Leib mich biefes Turkenkleib.

Schaff mir ein persisches, damit mich nicht die Hunde Anbellen, wenn ein Turk im Lager macht die Runde! So sprach er, und geschwind bracht' ihm der Tochtermann Ein versisches Gewand, das legt' er eilig an.

Er warf das Türkenkleid von fich mit Unbehagen; Fast wollt' er lieber, daß er's nicht bei Nacht getragen, Als ahnet' er den Lohn, den diese That ihm trug: Denn sich that er's zu Leib, daß er den Send erschlug.

Bu Kawus gieng er nicht, um ihm, was er vollbracht, Bu fagen; in fein Belt gieng er, und schlief die Nacht.

Achtes Buch.

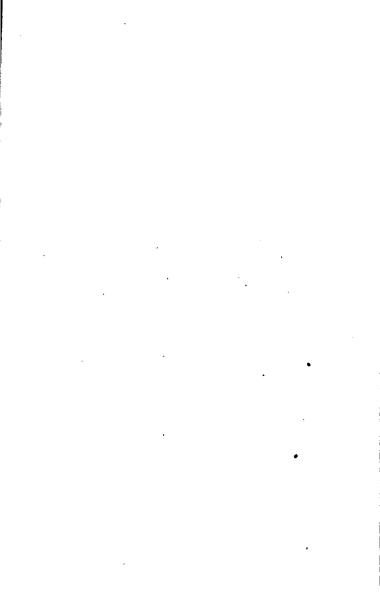

Doch als vom Morgen ward ber himmel aufgethan, Stieg Suhrab auf ber Burg gur höchsten Bart' hinan, Bur vordersten, wo gang fich Iran's Lager zeigte, Auf das er fich hinaus begierig fpahend neigte. Dann rief er: Bringet hier herauf mir ben Bebichir! Befragen will ich ihn um's Feindeslager hier. Beil Gend gestorben ift, der heut mir Rostem's Zeichen Rund follte thun, villeicht thut mir Bedichir desgleichen. Und ale ihm ward Sedichir gefesselt vorgeführt, Sprach er, nachdem er ihn mit eigner Sand entschnürt: Bedichir, ich nehme bir die ichweren Feffeln ab, Um das dir zu vertraun, mas mir das Berg eingab. Statt ehrner Reffel wenn der Kreiheit goldnen Tag Du wünschest, sage mir, mas ich bich fragen mag! Die Freiheit nicht allein, auch reicher Lohn ift bein, Benn ich erfinde mahr bein Wort und Truges rein. Doch wenn unlautern Bein du willft im Rruge mischen, So wirst du nicht ber Saft und nicht der Straf' entwischen! Bur Antwort gab Bedichir: Bas du willft fragen, frage, Und traue, daß ich dir die volle Bahrheit fage.

Richt lügen werb' ich jest; ich habe nie gelogen. Warum in beiner hand war' ich ein krummer Bogen? Gerade follst du mich ersinden wie den Pfeil; Nicht um das Leben selbst ist mir die Wahrheit feil. Ju ihm sprach Suhrab: Dort im Lager Zelt um Zelt Werd' ich dich fragen um den helden, der es halt. Sagst du mir das, so geb' ich dir gehäusten Schat; Dir wird ein Ehrenkleid von mir und Ehrenplatz. Und sagst du das mir nicht, so bleibt auf deinem Rumpf Dein haupt nicht, oder mir wird ehr die Klinge stumpf! Jur Antwort gab hedschir: Was faumst du lange? frage!

Da hob zu fragen an Suhrab: Dort in der Mitte Bes ift bas Prachtgezelt von lauter Gold? ich bitte! Fest steht es hingepflangt recht in des Beeres Berg; Bon ihm durche Lager gehn die Strafen allerwerte. Auf allen Strafen nahn wie grußende mit Bitten, Und gehn wie dankende davon mit leichten Schritten. Gang Goldglang ift das Belt vom Suß zum Rnauf hinan, Und weit wie ein Palast allseitig aufgethan. Bor jedem Eingang liegt, wie Sundlein gahm und treu, Im goldnen Band geschmiegt, ein Tiger und ein Leu. Doch oben fist ein Aar, aus deffen Krallen fteigt Die Jahn' empor, in der der Conne Bild fich zeigt. In folder Wohnung kann fein fleiner und gemeiner Birt wohnen, wie mir dunft; mas wohnt barin fur einer? Da hob Bedichir fein haupt, voll Stolz auf Iran's Macht, Und fprach: Dort wohnt der Schah in feiner Größ' und Pracht. Sein Thron ift Tag und Nacht von seinen treueu Leuen Umhütet und umwacht, und barf nicht Feinde icheuen. Doch fort zu fragen fuhr Guhrab: Bur linken Sand Bom Goldgezelt, wes ift des Beltes Gilbermand?

Mit offnem Eingang steht gewandt zum goldnen Zelt Sein Thor, wo Leopard und Panther Wache hält.
Doch oben trägt ein Greif in Silberklaun empor
Die Fahn', in der ein Mond; wer ist, der das erkor?
Zur Antwort gab hedschir: Das ist des Schahes Sohn, Feradors, ihm der nächst' am herzen und am Thron.
So recht! rief Suhrad aus: wo so zusammen hält Ein Nater und ein Sohn, vertheilen sie die Welt.

Ru fragen fuhr er fort: Dort aber rechter Sand Bom Goldzelt, weffen ift die ichwarze Beltflorwand? Feldpoften eilen her und hin auf Roffen brausend, Schildwachen aber ftehn umher zu Fuße taufend. Am Saupteingange ragt ein Elefant, ihn schmucken Prachtdeden, und er trägt die Beerpaue' auf dem Rücken. Doch oben fleigt die Kahn' aus eines Drachen Rachen. Rit Sternen überfat, die fie jum himmel machen. Ber herricht zur Geite fo dem Ronig Reikamus? Bedichir antwortete: Gein Kronfeldhauptmann Tus. Das ift fein Stammesrecht, daß er im Beergefecht Den Schah vertrete, bem verwandt ift fein Geschlecht. Auf feinen Bint bereit, vereint auf fein Gebot, Ift jenes heer, das dir den Tod von ferne droht. Und iener himmel bort, reich an Juwelenzier, Die Gamejani : Fahn' ift es, bas Reichspanier; Das einst Feridun schwang, als er den Sohak schlug, Der an den Schultern angewachine Drachen trug. Beheftet ift ber Gieg an diefes heilige Beichen, Das ohne Mut fein Freund, tein Feind fieht ohn' Erbleichen.

Doch Suhrab lächelte, und gieng mit Fragen weiter: Im rothen Alorvalaft, mer, fprich, ift bort ber Streiter? Er fist im offnen Belt, und icheint an feinem Saar Gin Greis bereits, um ihn fteht eine Mannerichaar; Sie alle halten ihm ihr Untlig jugekehrt, Und jeder ehrt ihn, wie man einen Bater ehrt. So fragt' er, und Sedichir jog aus der Bruft ein Ach Bie einen Dolch hervor, weil er zu Suhrab sprach: Das ift Gubers, ber Greis, von Borte meif' und lind, Bon Schwerte ftark und icharf, wie wenig Manner find; Ein Bater, der entbehrt fürs Alter nicht der Stugen; Mit feinem Saus allein fann er ein Reich befchüten. Denn neunundsiebzig sind der Göhne, die er gahlt; Der achtzigste bin ich, ber heut im Lager fehlt. Doch Suhrab sprach: Warum hast du dich lassen fangen? Sprich Bahrheit! und noch heut fannft du hinab gelangen.

Bes ift das grune Belt, aus Duft und Glang gewebt, Das wie ein Baldgebirg fich über hügeln hebt? Alswie ein Baldgebirg, bas fest fteht und nicht mankt, Benn, von des Sturmes Sauch bewegt, fein Baumwuchs fcmantt! In diesem Belte wol ift Fran's hoffnung grun, Und wie ich febe, wird auch meine hoffnung fühn. Borm Belt in Baffen fist ein Mann, und fteht ein Rog, Er einem Riefen gleich, und es wie ein Rolof. Er fist, und hoch nicht scheint der Gig, den er erkor; Aus allen doch, die ihn umstehn, ragt er hervor: Er blickt auf fie hinab, fie ichaun zu ihm empor. Allein zur Seite blickt er ftets nach feinem Roß; Es ift wol auf der Belt fein liebster Rampfgenof. Es fteht das Rog mit ungeduldigem Gestampf, Und ihn erhebt im Gig die Ungeduld nach Rampf. Entgegen ftredt er ihm die Sand, es redt fein Saupt Erwartungsvoll und lauscht, es spist ein Dhr und schnaubt. Die Mähne streicht er ihm, ba fängt es an zu brausen; Das freuet seinen herrn, die andern macht es grausen.

. An feiner Seite hangt ein Schwert, an feinem Anie Lehnt eine Reule schwer, fein andrer höbe fic. Er schwingt die Reule bald hoch übers Rog empor, Bald aus der Scheide gieht er halb das Schwert hervor. Die Reule sausen hörts und sieht die Schneide bligen, Und tost; mas mird es erft, wenn er mird droben figen! Ich habe nie gefehn folch einen Mann wie den, Co hab' ich niemals auch ein Rog wie das gefehn; Ein Roff, das folch ein Mann allein bezwingen fann, Und folch ein Mann, den folch ein Rof nur tragen kann. Gewis, von diefem Rof und diefem Manne find Die Namen fund im Land; verkunde fie gefchwind! So fprach er und hielt ein; es mar alsob er mußte, Daß Roß und Ritter Rachs und Roftem heißen mußte; Doch wollt' er, daß der Mund Sedichir's es thate fund, Still aber fdwieg Sedfchir, und fprach im Bergensgrund :

Bas fragt der Turfe nach des Reiches Dehleman? Und thu' ich recht, wenn ich ihm Roftem fundgethan? Und thu' ich Unrecht, wenn ich ihm den Feind verschweige? Bas will der Knabe, daß ich ihm den Selden zeige? Ift er fein Gohn, wie er im 3weikampf ruhmte laut? Den Bater ichaff' ich ihm fo wenig, als die Braut! Der Mann von Gran fann des Turfenfinds entrathen; Ich will den Perferhort dem Erbfeind nicht verrathen. 3war Roftem braucht ihn nicht zu fürchten in der That, Allein der Turke konnt' ihn angehn mit Berrath. Drum wirds am besten fenn, den Ramen nicht gut melben, Und ihn zu ftreichen gang heut aus der Bahl der helden. Als fo gur Luge fich bereitete Bedichir, Rief Suhrab: Sprich ju mir! was redest du mit dir? Barum machst du's folang, bis Aufschluß ich gewinne? Er fprach: Beil ich umfonft mich auf ben Mann befinne. Bon Zeichen unbekannt ift er mir gang und gar; Er kam wol fremd ins land, weil ich im Schloß hier mar. 3ch hörte, daß beran vom fernen Sindostan Dem Schah zu Sulfe jog ein ftarker Pehleman.

Das wird der Recke seyn, entsproßt aus fremdem Samen; Denn fremde scheint er mir, und die, so mit ihm kamen. Doch Suhrab sprach: Wie heißt der Recke? sage mir! Den Namen weiß ich nicht; antwortete Hebschir. Suhrab noch einmal sprach: Wie heißt er? gib Bericht! Hebschir antwortete: den Namen weiß ich nicht. Boll Unmut ward Suhrab; des Baters Namen wollte Er hören da durchaus, den er nicht hören sollte. Die ihm die Mutter gab vom Bater, alle Zeichen Sah er, und konnte nur Gewisheit nicht erreichen. Des Baters Name fehlt' ihm zur Gewisheit nur,

Den er da von Sedichir's Verstockung nicht erfuhr.

Doch ungeduldig fuhr Suhrab zu fragen fort: Im violetten Belt, wie heißt der Ritter dort?

Bur Antwort gab Sedschir: Den kann ich wol dir nennen; Gurafe heißt der held, wie follt' ich ihn nicht kennen? Ein mut'ger Ritter, wie zu Roß nicht viele rennen.

Doch ungeduldig gieng mit Fragen Suhrab weiter: Im gelben Zelte bort, fag' an, wie heißt der Streiter? Zur Antwort wieder gab Hedschir: Ich kann auch ihn Dir nennen, wenn du willst; der Kämpfer heißt Gurgin; Ein Tapfrer, welchem gleich nicht viel zum Rampf ausziehn.

Roch einmal frug Suhrab mit ungedustiger Saft: Im blauen Zeltpalaft, wie heißt darin der Gaft?

Und wieder gab Sedichir zur Antwort: Nennen kann Ich dir auch diesen wol: Gew, Rostem's Tochtermann.

Da wendet' auf Hedschir Suhrab den Blid unhuldig, Und sprach: Nun offenbar bift du der Lüge schuldig.

Du nennest alle mir, und nur den Rostem nicht, Den Rostem, ohne den tein heergefecht fich ficht!

Bon all den Zelten wenn in keinem Rostem ist, Wo ware Rostem denn, wenn du kein Lügner bist? Berlaugnen willst du mir ihn nur aus hinterlist. Im grünen Zelte dort der Recke kühn und frei, Gewis ist Rostem der, o sag' mir, daß ers sei! Denn alle, die von ihm mir kund sind, alle Zeichen Seh' ich, und kann allein Gewisheit nicht erreichen. Bon allen, die ich sah im Lager fern und nah, Wünsch' ich, daß keiner sei Rostem, als dieser da. O sag' mir, daß er's sei! und sei belohnt und frei! Der vor dem grünen Zelt, sag', daß es Rostem sei!

Bedidir fprach: Ei, mas forfct fo beine Ungeduld Nach ihm! gern war' ich nicht an beinem Tode schuld. Bo Roftem mar' im Feld, nicht murdeft bu es halten: Denn Roftem ift ein Seld von furchtbaren Gemalten. Bo Roftem auf dem Rachs fich hebt jum Bert der Rache, Da kann nicht stehn vor ihm der Löwe noch der Drache. Ein jeder Blick von ihm ift Tod, ein jeder Sauch Bon ihm ift Sturm; ihm finkt entwurzelt Baum und Strauch. 3ch muniche feinem, daß er mog' ein Gegner fenn Bon Rostem, mar' er auch ein Berg von Rieselstein Er wurde bich, alewie die Dubl' ein Korn, zermalmen, Bertreten, wie ein Tritt von Glefanten, Salmen. Beft fonuren möchteft du am Leib dein Gurtelband; Es murde loder, wenn's erblidte Roftem's Sand. Allein zu beinem Glück ift nah nicht bas Gewitter: Denn mit Schah Reikamus hat fich entzweit der Ritter. Ergurnt ift er vom Sof nach Sabul heimgeritten, Dort fist er nun beim Schmaus in seines Schlosses Mitten.

Dort trinkt er fröhlich Wein beim Fest im Rosengarten, Und will den Ausgang dieses Kriegs in Ruh erwarten. So sprach er; ob er's nur erlog, ob er's ersuhr Bom lügenden Gerücht, das kam von Iran's Flur? Das traurige Gerücht, das dort bei Nacht dem frohen Erlag, war aus der Stadt villeicht zur Grenz' entsichen.

Doch Suhrab rief voll Zorn: Go willst du mich verhöhnen? Soweig, allerschlechtefter von Gubers achtzig Göhnen! Billft du, ich glaube dir die knabenhafte Rede, Roftem, der herr ber Schlacht, enthielte fich ber Fehde! Er hielte fich ju Saus, und hielte Fest und Schmaus! Da lachten billig ihn die Mägd' und Kinder aus! Bol möglich, daß er mit Reikawus fich gezankt, Benn der undankbar ift, der ihm den Thron verdankt! Doch, denk' ich, Rawus wird geschwind mit reichen Gaben Und guten Worten ihn jurudbefdworen haben, Benn er nicht untlug ift, und feinen beften Ritter Richt miffen will am Ort, wo ihn erfest fein Dritter. Denn mas ift ohne Blig und Donner ein Gewitter? Bas diefer Seerleib, unbefeelt von Roftem's Mut? Nicht in Bewegung ift dies heer und Rostem ruht! Drum fag' im Augenblick, wo ift der Pehlewan? Bon Gubers Göhnen ift's um einen fonft gethan! Da schauderte Bedichir und fprach im Bergensgrund: Aufschließen mit Gewalt will mir der Turt den Mund.

Berichließen aber will ich ihn nun ihm gum Erus. Comahr ich jemals felbft getragen Ritterput, Und je noch tragen will! und fall' ich seiner But, So wird nicht schwarz ber Tag, und nicht das Baffer Blut! Co ift um einen Gohn von achtzig Buders schwächer, Und neunundfiebengig find meines Todes Rächer. Er fprach: Bas muteft bu? mas fturmeft bu und tobeft? Billeicht, daß du dich fo dem Roftem gleich erprobest? Beil einen Namen ich nicht nennen will und fann, Billft du dafür den Tod mir geben, gib ihn dann! Den Namen nenn' ich nicht, wußt' ich ihn gehnmal auch: Entreißen ehr als ihn fannft du mir diefen Sauch! Ich trope dir! fo mag mein Blut die Schmach verfohnen, Der schlechtefte zu fevn von Gubers achtzig Göhnen! Er fprach's; ba wendete Suhrab fich unmutevoll, Rachdenkend, ob er auf der Stell' ihn todten foll. Doch er befann fich, gab ihm einen Backenfchlag, Daß er befinnungslos bavon am Boden lag; Und rief: Will bier durchaus mir meinen Bater fagen

Niemand, so will ich gehn und felber ihn erfragen!

Gr flieg, von Born bewegt, hinab vom hohen Thurm; Gewaffnet schwang er sich aufs Rof, und ritt im Sturm. Er ritt, sein fürstlich haupt bedeckt mit goldnem Dache, In ihm des Löwen Mut, und unter ihm ein Drache. Und wie ber icharfe Born ihm felbft die Sporen gab, Gab er dem Rog den Sporn, und flog den Berg herab. Der Rampfluft beißes Blut in feinen Abern fott, Ihm flog des Pulses Glut wie seines Rosses Trott; Da Fonnt' in feinem Mut aufhalten ihn fein Gott. Er ritt im Ungestum bem Lager Fran's au; und alle, die ihn fahn anreiten, flohn im Ru. Die alle flohn im Ru, die aus des Lagers Mitten Dort waren auf den Plan zur Luft hervorgeritten. Wie aus dem Beidehag, wo fie der hut empfohlen Des hirten find, hervor fich magen junge Fohlen, Sich außerhalb des Sags neugierig umzuthun; Doch plöglich einen Leun herkommen fehn fie nun; Die Mahn' am Nacten, die er ftraubt, erregt ihr Graun, Und eilig flüchten fie gurud in ihren Baun:

So aus dem Lagernall die sich hervorgewagt, Wie sie den Suhrab sahn, umwandten sie verzagt.
Sie wendeten zur Flucht vor ihm ihr stolz Genick, Und wagten nicht auf ihn zu richten einen Blick.
So furchtbar ihnen war der Türke anzuschaun, Daß auf die Flucht allein sie setzten ihr Bertraun.
Er aber achtete der leichten Feinde nicht;
Es ward von ihm gesucht ein Segner von Sewicht.
Er ritt zum hohen Wall des Lagers hart hinan, Den tapfersten zum Kampf zu fordern auf den Plan.

Suhrab vom Balle rief hinab ins Lager tief, So laut, ihn hörte wol, wer nicht im Grabe folief: D Schah von hoher Dacht, bu rühmst dich großer Dracht Im Lager, doch wie fteht dein Ding im Feld ber Schlacht? Must du dein ftartes beer in einen Pferch einsverren? Schutt feiner beiner Rnecht' im freien Feld ben Berren? Dein Bolt von Schafen fleucht in feinen Stall, verfreucht Sich hinterm Ball, und teucht vor Angft, vom Bolf gefcheucht. hier tomm' ich zu dir her geritten mit dem Gpeer, Den jud' ich, fo durchzuckt ber Tod bein ganges Beer. 3d habe gestern laut um Gend den Schwur beim Bein Sethan: Ber ihn erfdlug, der foll nicht lebend fenn! Der heimlich in der Nacht den Gend mir umgebracht, Umbringen will ich ihn am Tag in offner Schlacht. Wenn du den Reden kennft, der ihn erschlug, fo fend Ihn her, daß ich erschlag' ihn, ber mir fclug den Gend! Und ifts nicht ber, so fei's ein anderer, der scharf Bon Mut und Waffen ift, und mir begegnen darf! Doch wenn aus beinem Pferch hervor, mit mir ju ftreiten, Bar feiner will, fo will ich in den Pferch einreiten,

Das Lager mitten durch, bis an das goldne Zelt, Bor dessen Eingang Löw' und Tiger Wache hält.

Bor den Thürhütern soll mir nicht beim Einritt bangen, Und mit dem Speer will ich die Sonn' herunter langen.

Den Geierkrallen soll die goldne Sonn' entfallen,
Und vor der Hündlein Maul will ich den Maulkord schnallen.

Ich will dir überm Haupt alswie ein Sturmwind rütteln
Das goldne Dach, und wenn du drunter schlässt, dich schütteln!

Go rief er; Keikawus sprang auf und rief erschreckt:
Wer hat dem Wütenden das Königszelt entdeckt?

Ihr Edlen all! eilt mir zu Roftem bin! der Mann Ift er allein, der diefen Anaben bandigen kam

Bu Roftem, wo er faß im Bette, fam der Bot: Reitamus ift in Roth, der Turfe Guhrab droht. Er brobt ins Ronigszelt burche Lager einzureiten, Und Niemand ift als du im Stand mit ihm zu ftreiten. Bon feinem Gig erhob fich Roftem nicht, und fprach: Der Dienst bes Roniges ift lauter Ungemach. Nicht Ruh bei Tag und Nacht, viel Arbeit, wenig Schmaus; Ich mar die Nacht erft aus, und bleib' ben Tag ju haus. Dem erften Boten tam ein zweiter nachgeflogen, Ein dritter, vierter auch, wie Pfeil auf Pfeil vom Bogen; Und alle melbeten: Der Suhrab ift im Felb; Da fann ihm feiner fiehn, nur Roftem fann's, der Beld. Doch Roftem, wie er fah bas machsende Getummel, Den Lärmen um ihn ber, rief: Fallt benn ein ber himmel? um einen Rnaben, welch ein Ahrimansaufstand! Um einen einzeln Mann welch ein Beltendebrand! Run aber famen, hergefandt von Reifamus, Die Fürsten, auch fein Sohn, auch sein Kronfeldherr Tus. Die Waffen murben ihm fchnell von den Fürsten allen Gebracht: er fagte nichts, und ließ es fich gefallen.

Den Panzer legt' ihm Tus, Gurgin die Schienen an, Doch von Ferabors ward der helm aufs haupt gethan.

Gurase reicht' ihm Pfeil und Bogen; Schwert und Sper Und Keule trugen ihm drei Göhne Guders her.

Bon feinem Eidam ward zulett ihm vorgeführt, Gefattelt und gezäumt, ber Rache, wie fiche gebührt.

Doch wie Rostem den Rachs kampffertig sah, da rührte In feiner Bruft sich auch die Kampflust, und er spurte, Daß er, ins Feld zu gehn, die volle Ruftung führte.

Er gieng, und im Borbeigehn nahm er noch den Schild, Indem er fprach: den braucht man auch im Rampfgefild.

In voller Ruftung fprang er auf ben Rache, und jach Jagt' er bavon, ihm fahn mit Staunen alle nach.

Reuntes Buch.

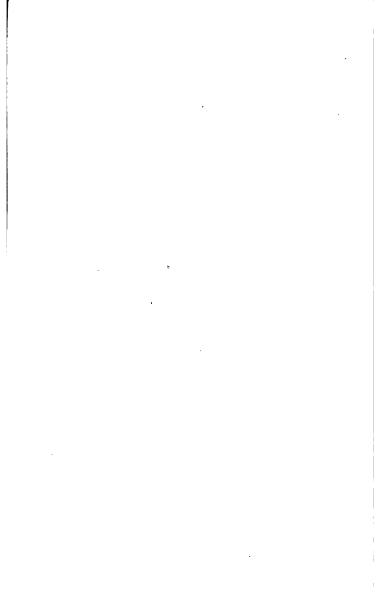

Er ritt hinaus, wo ihn ber gleichgeartete, Ein Rampe feines Blute, fein Gohn erwartete. Auf Bogenschuß hinan ritt er, ba hielt er an, Da wieherten fich laut die beiden Rampfroff' an; Rachs, der den Rostem trug, und jener, der Cuhrab, Den Cohn des Roftem, jest entgegen trug dem Grab. Der trug des Rostem Gohn, war felbst vom Rachs ein Cohn; Und doppelt kam jum Rampf ein Bater und ein Gohn. Doch eh zum Tode nun die Reiter fich anrannten, Wieherten erft fich an die Roffe, die fich kannten: Das Wiehern mar der Gruß der beiden Blutevermandten. Co in den Thieren dort, o Bunder, fprach die Stimme Des Blutes, die erstickt mard von der Manner Grimme. Goviel ift blinder, als das blindgeborne Thier, Der Menich, ber febende, geblendet von Begier. Die Reiter fahen an bas Wiehern für ein Zeichen, Daß ihre Roffe felbst an Rampflust ihnen gleichen; Und felber wollten fie nun nicht den Roffen weichen. Doch riefen fie fich nicht mit lautem Schlachtgruß an, Entgegen hielten fie ftillschweigend auf bem Plan, Und Cohn und Bater fahn fich flumm todblickend an.

Run famen auch beran die Beugen ihrer Schlacht, Bon beiben Seiten die und jene Beeresmacht: Die Heermacht Fran's hier, gewaffnet und geschmückt, Bom Keldherrn Tus geführt, vom Lager ausgerückt; Die heermacht Turan's dort, den Berg herabgedehnt, Bon Barman aufgestellt, und an die Burg gelehnt. Entgegen ftanden fich die beiben Seere schweigend, Die Rampfbegier vereint nur in zwei Rämpfern zeigend. Wie auf dem weiten Sof ein gablreich Bolt von Sennen Unthätig zufieht, wie zum Rampf zwei Sahne rennen, Die, für ihr gang Gefchlecht von Rampfbegier entbrannt, Wenn fie erft jum Gefecht jufammen find gerannt, Lebendig alle zwei nicht mehr zu trennen find; Sofehr macht Gifersucht und heißes Blut fie blind: Die hennen feben zu, wie fie zusammen rennen, Und warten, welchen fie als herrn des hofs erkennen; Go bort erwarteten die beiden Seere nun, Mer als des Schlachtfelds herr hervor fich wurde thun, Und fahen zu, bewehrt, alsob sie wehrlos waren: Für alle ließen fie das eine Paar gemahren.

Doch naher kamen an die beiden helben licht Beritten nun, und fahn einander ins Beficht. Suhrab, den Ungeduld hinan jum Bater trieb, Sprach, mahrend eine Sand er in der andern rieb: Romm, alter Beld, wie ich gefehn noch feinen habe, Richt übel nimm es mir! bich will bestehn ein Anabe. Bon Iran brauchen wir und Turan bier dazu Sonft feinen außer uns, genug find ich und du. An Buchse bift du boch, an Schultern bift du ftart; Die Jahre haben doch versehrt bereits dein Mark. Du wirft mich nicht bestehn in diesem Baffengange! Er fprach's, und Roftem blickt' auf feine Rofenmange, Und fprach ju ihm: Gemach, feuriges Seldenkind! Die Erd' ift kalt und hart, die Luft ist lau und lind. Bol altershalb hab' ich gefehn genug Bahlstätten, Und half manch ftolges Beer im falten Staube betten. Die ichlafen tief genug, die meinem Streich erlagen; Und wo ich selber schlug, da ward ich nie geschlagen. Run komm heran, blid' her, wie ich dich morden will! Entfommft du mir, fo fürcht' hinfort tein Rrotodia!

Allein es fühlt mein herz mit bir, Rind, ein Mitleiden, Bom icon Leib will ich nicht beine Seele icheiden.

Gar einem Turken gleichst du nicht, o schlanker Baum! Deinsgleichen viele wußt' ich auch in Iran kaum.

Wie Suhrab hörte, daß fo fanfter Rede pflegte

Der Rede, fühlte er, wie fich fein Berg bewegte,

Und fprach: D alter hold, ich will ein Wort dich fragen,

Du aber mußt nun auch mir alle Wahrheit fagen. Bermelbe mir, eh wir uns ichlagen, bein Gefchlecht!

So, hor' ich, hielten es die Alten im Gefecht.

3ch glaube wirklich, daß du Riemand auf der Belt Als Roftem bift, der Fürft im grunen heergezeit!

So fprach er, und fo nah baran mar's, bag gewendet Burd' alles Beh in Luft, und aller Streit geendet!

Da kam ein finstrer Geist auf Rostem, und er sprach: Ich bin nicht Rostem! was fragst du dem Rostem nach? Er ift ein Ritter, ift ein Fürft, ich bin ein Knecht;

Mit ihm nicht, nur mit mir ift bir ber Rampf gerecht.

Ich bin der Spaher, der dir auf der Burg erschlug Den Spaher dort, der Luft mich auszuspahen trug! Run komm zum Kampf, mein Sohn! des Schwagens ist genug.

Da schwenkte fich im Born gur Linken ab Guhrab Bon Roftem, Roftem lenkte rechts von Suhrab ab. Doch ale auf Bogenschuß fie auseinander maren. Da wendeten fie fcnell, und famen hergefahren. Entgegen ftoben fich ju Rof die beiden Ritter, Entgegen schoben fich die beiden Ungewitter: Entgegen ichnoben fich ein Gohn und Bater bitter: Die Schläge hoben fich, und jeder Schlag gab Splitter. Buerft versuchten fich in diefem Waffentange Der Bater und der Sohn mit fernentsandter Lange. Sodann erprobten fich der alte und der junge Unrudend mit der nahgezudten Schwerter Schwunge. Und endlich giengen fich die beiden Seeresfäulen hart auf den ehrnen Leib mit ihren ehrnen Reulen. Bas von der Lange da verschont blieb, schlug das Schwert; Die Reule ichmetterte, mas jenes nicht verfehrt. Laut ftohnten beid', es mar bes andern jeder werth. Um Belme blieb fein Glang, am Belmbufch fein Gefieber, Rein Ring am Danger gang, keins ungequeticht ber Glieber; In Strömen floß der Schweiß vom Mann aufe Rog danieder. Wie sich entgegen zwei Gewitterwolken wettern, Mit Blig und Gegenblig einander zu zerschmettern; Gie selber können sich mit Streichen nicht verlegen, Doch unter ihrem Kampf ergreift die Welt Entsegen: Der Hagel braust herab und schlägt der Erde Saat; Das Land ist wie ein Feld, das eine Schlacht zertrat: Dann, wenn sie sich erschöpft, zieht jede ihre Bahn, Und aus der Ferne noch sehn sie sich sinster an: So standen jest vom Kampf die beiden ab ermattet, Und eine Lebensfrist war noch dem Sohn gestattet.

Sie ichieden fich, voll Weh der Bater, und bas Rind Boll Gomerg: fie hatten fich begegnet ungelind. Die Roffe langfam ließen fie bei Geite laufen. Um von der fturmifchen Begrugung ju verschnaufen. Suhrab im Bergen fprach: Der da fo grimmig drein Auf mich geschlagen bat, kann nicht mein Bater fevn! 3mar alle treffen ein die Zeichen, die von ihm Die Mutter gab, nur fprach fie nichts von foldem Grimm. Bum Gatten hatte nie genommen ihn Tehmine, Bar' er gekommen ihr mit folder Löwenmiene! Er fagt es felbst: er ift der Mann, der mir erschlagen Den Better hat, der mir den Bater follte fagen! Den Better wollt' ich ja an feinem Mörder rachen! Und was nun hindert mich, ju lofen mein Berfprechen? Doch Roftem fprach bei fich: Gi, mare ber mein Gohn; Bon ihm gerbleut, hatt' ich nun meiner Thaten Lohn! Den hat fein menfchliches, ein Riefenweib getragen! Bie ich so alt erst war, konnt' ich noch so nicht schlagen. Rimm dich zusammen nun und wehr dich, alter Seld! Denn zu Buschauern hast du beide Beer' im Feld.

Es war' ein Spuck, wenn mir's mit diesem Turken fehlte, Und in Semengan er's einst meinem Sohn erzählte!

Denn, wer ich bin, wird er am Ende doch erfahren, Bielang' ich auch vor ihm mag das Seheimnis wahren.

So sprachen sie, indem sie sich erholten jetzt
Bon Streichen, welche Sohn und Nater sich versetzt.

Die Rosse hatten so einander nicht verletzt.

Sie hatten sich geschont, und waren nur benetzt
Bom Schaume, weil zum Kampf die Reiter sie gehetzt.

Die hatten nun beiseit ein wenig ihren Streit
Selegt, und waren schon zu neuem Weh bereit.

Munmehr begannen fie, wie um fich zu erholen, Ihr Schübenkampfgerat gemach hervor zu holen. Bum Röcher langten fie, und jogen ihre Bogen, Und von der Genne tam Pfeil gegen Pfeil geflogen. Im Fluge trafen fich die zwei, und fanken nieder; Doch andre rufteten ichon Gohn und Bater wieder. Die Pfeile regneten, bicht, wie bei rauhem Wetter Des herbstes unterm Baum hernieder riefeln Blatter; Wie wenn am Frühlingstag des Landmanns Bienen ichwarmen, Bann ringe bas Bienenhaus bes Mittage Stralen marmen; Bann fich die Ginigkeit des Brudervolks gerichlug, Die Sonig mit gemeinschaftlichem Rleiß eintrug. Sich nun vom alten Stock ber junge Stamm losfagt, Und auf gut Gluck den Flug mit eignem Beisel wagt: So nun mit einem Schwarm geschärfter Stacheln wandten Bum Rampfe fich die mutentbrannten Blutverwandten. Sie frannten, legten an und ichofen ab, und frannten, Indem mit iedem Pfeil fie fich Bornblicke fandten.

Cowenig aber als ein Blick, sowenig leid That ihnen auch ein Pfeil am festen Wehrgeschmeid; Sie schüttelten mit Scherz den Staub vom Wassenkleid. Die Köcher rasselten, und ihre Schäge klirrten; Die Sennen winselten, und ihre Boten schwirrten, Die laut im Fluge gleich blutgierigen Bögeln girrten. Sich wollt' ihr heißer Durst mit heißem Blut bewirten; Nicht kamen sie zum Zweck, die doch vom Ziel nicht irrten.

Ihm dringen kann er nicht ins feste Fleisch und Bein, . Und an der obern Saut erhist er ihn allein:

Go drangen dort nicht ein die Pfeil', und prallten ab, Und mehr in hie nur kam Roftem und Suhrab.

Aldwie der Sonne Pfeil prallt ab vom Felsgestein,

Mit goldnen Spigen war, gleich Stralen, jeder Schild

Besetz, und leuchtete recht wie der Sonne Bild.

Doch als es fie verdroß, vergebens nur die Scheibe Bu treffen, ließen fie nunmehr vom Zeitvertreibe, Und giengen, Roß und Mann, ernsthafter fich zu Leibe.

Sie ritten nah fich auf ben Leib, und legten Sand, Bu ringen, einer an des andern Gurtelband.

Wenn sonst im Roßringkampf Rostem saß auf dem Rachs, War er wie Erz, und, was zur hand ihm kam, wie Wachs. Doch nun legt' er die hand an Suhrab's Gürtelband,

Und ftaunte, daß er fand fold einen Biderftand.

Wie nicht ein Bergfels wankt, ben eine Schlang' umflicht, In Rostem's Armgeflecht so wankte Suhrab nicht.

Bie Rostem matt ließ ab, fieng mutig an Suhrab; Doch auch vergeben war die Muh, die er sich gab.

Bie nicht der Erdleib ichmankt, weil ihn der Arm umflicht

Der Luft, fo fcwankte nicht Roftem im Gleichgewicht.

Da ließ der Gohn ergurnt den ftarten Rater fahren Am Gurtel, und ergriff ihn an dem Schopf von Saaren,

Der, halbergraut, doch ftraff brang unterm Selm hervor;

Daran vom Sattel hofft' er ihn zu ziehn empor.

Doch Roftem faß wie Blei im Sattel, wie ein Stud' Bon Erzguß; nur das haar blieb in ber hand jurud.

Suhrab fand in der Sand das Saar, und rief erschrocken:

Du unbezwinglicher mit ichon ergrauten Locken!

Du spannst die Glieder unnatürlich an mit Krampf;
Bas suchest du, o Greis, mit einem Jüngling Kampf?
Ein alter Mann, wenn auch sein Buchs wär' eichbaumschäftig,
Mit einem jungen ist er doch zum Streit unkräftig.
Dein Thier auch unter dir hat seinen Mut verloren,
Und wie ein Esel läßt es hangen seine Ohren.
Bor meinem Hengste sucht' es gern das heil mit Flucht,
Und ihm verbietet es nur seines Reiters Bucht;
Doch mir verbeut den Kampf mit dir nun Scham und Zucht.
Als ich das graue Haar in meiner Hand gewahrt,
Bar mir's als legt' ich Hand an meines Baters Bart.
Sind denn um uns im Feld nicht andre Kriegerhaufen?

Co fprach der junge; doch der alte fagte nichts,

Er wendete fich ab ergrimmten Angefichts.

Da fturgt' er fic, wie fich ein Bolf fturgt' auf die Berde Der Schaf', aufs Turanheer, zu würgen mit dem Schwerde. Und Suhrab, als ers fah, da warf er, wie ein Tieger Sich auf die Rinder wirft, fich auf die Frankfrieger. Den erften, den er traf, ftredt' er in Tobesichlaf, Den aweiten, britten auch, und jeden, den er traf. Doch Roftem, als er bort and heer von Turan fam, hielt ploglich an den Rache, jurud hielt ihn die Scham Und Ueberlegung, wie es nun bem Rawus gienge, Benn jener Turt' im Beer erft an ju morden fienge? Dem felber Roftem taum im Rampfe Fonnte ftehn; Bie follten feiner But die andern dort entgehn! Drum, ohn' ein Tröpflein Blut von Turken au verspruken, Umwandt' er mit dem Rache, die Verfer zu beschüßen. Den Suhrab im Gewühl fucht' er und fand, und fcaute, Die auf der Flur Smaragd er Blutrubinen thaute. Ihn rief er gurnend an: Bas kuhlft du beine Sige Am ichmachen Bolt, das dir nicht bieten darf die Grige? Bas haben, tobender, die Leute dir gethan,

Die du mit unversehnem Rampf hier rennest an?

Doch Suhrab sprach erstaunt: Ei, alter held unhuldig, Sind nicht am Rampfe dort die Türken auch unschuldig? Warum hast du auf sie geworsen deine Wucht? Wer hat von ihnen Streit an dich zuerst gesucht? Doch willst du wieder nun zu mir zurück dich wenden, So komm, laß uns das Werk erneuen und vollenden! Doch Rostem sprach: Der Tag hat sich geneigt zur Nacht; Die ist zur Nuch gemacht, und nicht zum Werk der Schlacht. Sehorchen wir der Nacht! doch wann im Osten lacht Das goldne Schwert, von dessen Glanz die Welt erwacht, Erneuern wir die Schlacht! sei mir hieher bestellt! Hier stell' ich morgen mich; setzt geh, wohin's gefällt!
Hier soll zu Zuß ein Faust- und Ringkampf uns vereinen, Und als Juschauer mag dies Heer und jen's erscheinen;
Dann sehn wir, welches wird um seinen Kämpser weinen!

Sie giengen; finster ward das Angesicht der Luft; Der himmel hullte fich in einen truben Duft: Borzubereiten schien er Suhrab's Todtengruft. Doch Suhrab ritt vergnügt mit feinem Beer nach Saus, Und unterm Reiten noch fragt' er ben Barman aus: Bon jenem Löwenmann, von deffen Rraft die Spangen Mir krachten heut am Tag, wie ift es euch ergangen? Da er dies heer, wie ein berauschter Elefant Anrannte, wieviel hat er nieder da gerannt? Die ward von mir erprobt, in jedem Rampf belobt, Gold einer; wie hat er hier feinen Grimm vertobt? Doch Barman fprach: Es war bein eigner Fürstenwille, Daß diesen Tag bas Seer sich hielt' in Baffen stille. Geruftet aber mar all unfer Ding zum Streit, In jedem Ru ins Feld zu treten kampfbereit. Da fam ein einzelner daher, ein unbekannter, Und blindlings tollfühn vor die Beeresmitte rannt' er. Er schien im Taumel, wie aus einem Rausch erwacht, 3m Raufch noch, um allein zu liefern eine Schlacht!

Ich aber ordnete die Reihen, dem verwegnen, Bo er fich magt' heran, mit Nachdruck zu begegnen. Da ward er plöglich andern Sinns; die Zügel wandt' er, Und fpornstreiche, wie er hergekommen war, entrannt' er. Froh lachend sprach Suhrab: Also von diesem Seer Erlegte feinen er, und ritt vergebens her! Ich hab' Franier indeffen viel getödtet, Mit Blut wie Rosen bort den Rasengrund geröthet. Er hat den mußigen Beschauer hier gemacht! Run heute hat die Nacht geschieden unfre Schlacht. Doch morgen, wann der Welt der hehre Tag aufgeht, Dann wird fich zeigen, wer von beiden fällt und fteht. Denn fo bedangen wir: dort wieder zu erscheinen, Bie heut mit Beergeleit, ein jeder mit ben Geinen. Dort foll zu Sug ein Fauft = und Ringkampf uns vereinen; Dann feht ihr, welches beer um feinen Mann muß weinen! Best aber giemt es uns, die Gorgen wegzuwischen, Die fproden Lippen nach dem Rampfftaub anzufrischen

Mit Beinthau: Baruman, laß einen Schmaus auftischen!

Andes im Lager lag icon Rostem beim Gelag, Der noch beim fühlen Wein dacht' an den heißen Tag. Nur Suhrab war's, von dem er da erzählen mußte, Suhrab, von dem man auch ihm zu erzählen wußte. Reikawus fprach: Barum haft du den Büterich Uns auf den hals geschickt, da du ihn nahmst auf dich? Und hattest du nicht bald auf seine Bahn gerichtet Dein Augenmerk; wer weiß, was er hatt' angerichtet! Bir haben hier ein Theil von seiner Art empfunden; Doch felber fag' und nun, wie du ihn haft gefunden! Er fprach's: boch Gifersucht und Aerger schwemmt' hinab Roftem mit Bein, und that den Mund auf von Guhrab: 3ch habe nie gesehn die gleichen Selbengaben, Die Löwenmannheit nie, an fo unreifem Anaben. Ich hatte nicht gedacht, daß folden Mann der Schlacht Die Belt hervorgebracht, ber mir fo warm gemacht. Er hat in jedem Rampf, in jedem Baffenwerke, Mit mir die gleiche Runft, mit mir die gleiche Starke; Und nur die Jugend die hat er vor mir voraus: Mit ihm muß ich bestehn noch einen schweren Strauß.

Erft mit dem Gver hab' iche, dann mit dem Schwert verfucht. Mit meiner Reule dann, und er bestand die Bucht. Bulegt da dacht' ich noch: Bor diesem rang ich doch Schon manchen Selben boch herab vom Satteljoch! Da ftredt' ich meine Sand nach feinem Gurtelband, Und gerrte mader; boch ich fand: er widerstand! 3ch bacht', er follte nur fogleich vom Gattel fliegen, Bie foviel andre icon ich fah im Staube liegen. Doch wenn ein Berg im Grund wird manten von dem Bind, So wird im Sattel nicht manken das edle Rind. Für heute hat die Nacht nun unsern Rampf geschieden; Ich weiß nicht, ob er's war, ich war es wohl zufrieden. Und wenn er morgen mir wird zum Rampfplage kehren, Sab' ich für Fran's Ruhm und meinen mich zu wehren. Denn fo bedangen wir: bort wieder zu erscheinen, Bie heut mit heergeleit, ein jeder mit den Geinen. Dort foll zu Jug ein Fauft = und Ringkampf uns vereinen; Dann feht ihr, welches heer muß feinen Mann beweinen! Beut aber giemt es uns, die Gorgen wegzuwischen, Bur morgen auf den Rampf die Bergen anzufrischen;

D Ronig Reikawus, lag neuen Bein auftischen!

So fprach er, und fein Bort macht' alle Gafte faunen: Dann tranken fie mit ihm, und murden froher Launen. Sie tranken ihm auf Glud und Sieg die Becher gu. Und fuchten, wohlbezecht, in Belten Schlaf und Rub. Doch Roftem, als er in fein Belt gekommen mar. Sprach er noch in der Nacht zum Bruder: D Gewar! Seut haben wir im Reld des Rampfes dies gesehn: Und Niemand fieht voraus, mas morgen wird gefchehn. Sobald am himmel bort ber Sonne goldner Schild hervortritt, tret' ich an den Bang ins Schlachtgefilb. Du lag in Gottes Sut, allein mit meinem Mut, Dich gehn, und halte du mein Sabulheer in Sut! Benn ich den Feind erleg' in diefem Baffengange, Nicht auf der Bablitatt werd' ich bann dir faumen lange. Doch anders wenn ergeht der himmlische Befcheid, Bollführe du fein Weh, und mache du fein Leid! Einbrechen follt ihr nicht, um meinen Tod zu rachen, Ins Feindesheer; ihr follt nach Gabul gleich aufbrechen; Go follt ihr unterwege, und fo gu Saufe fprechen:

So war es ihm verhängt an seines Alters Rand, Daß seinen Tod er fand von eines Jünglings Hand! Bur Mutter dort im Ton der Tröstung sollst du sagen: Um Rostem, deinen Sohn, sollst du zusehr nicht klagen! Soviel erschlug er schon, und ward nun auch erschlagen.

Go manches Abenteur im Selbenungeftum Beftand er, Ungeheur und Riefenungethum.

So manches feste Schloß mit Mauertranze brach er, So manchen Mann vom Roß mit seiner Lanze stach er.

Doch an des Todes Schloß am Ende pochen muß, Ber immer auf ein Roß gehoben feinen Jug.

In diefem Jagdrevier ift ungejagt geblieben Rein Jager, ewig bier tein Treiber unvertrieben;

Gin Freibrief ward auch mir vom himmel nicht geschrieben.

Sewar! zum Schlaftrunt gib mir noch den Becher Wein, Und laß das Uebrige dem Glud empfohlen seyn! So wrach er, und die Nacht mard mit Gefprach von Schlach

So sprach er, und die Nacht ward mit Gespräch von Schlacht Und Suhrab halb, und halb mit Ruh und Schlaf verbracht.

Zehntes Buch.

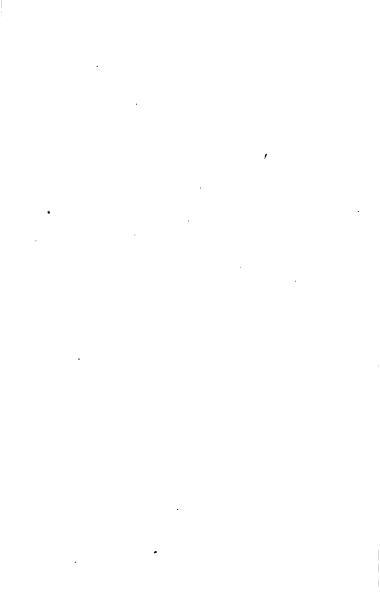

2Bie nun des Tages Pfau sein farbiges Gefieder Entfaltet', und der Rab der Nacht den Ropf bog nieder: Umgurtete der Beld den Stahl, den lebenraubenden, Und feinen Drachen schirrt' er an, ben feuerschnaubenden. Bum Rampfplag wie ein Sturm tam er hinan gefchnaubt. bell glangt' im Morgenstral ber Selm auf feinem Saupt. Im Felde fah er dort fich um, es nahm ihn Bunder, Daß noch nicht mar am Ort der junge Feuerzunder. Der trank noch Morgenwein vergnügt bei Lautenton, Und feiner wartete der Tod, der Bater ichon. Er fprach ju Baruman: Der grimmige Löwengreis, Dit dem ich heute nun mich tummeln foll im Rreis; Er ift nicht unter mir an ragender Bestalt, Und fteht nicht hinter mir gurud an Rampfgemalt. Wenn ich ihn feh' an Bruft, Arm, Schulter und Genice, Ift mir's alsob ich felbst im Spiegel mich erblice; Alsob ich felber fo mußt' anzusehen fenn, Benn foviel Sahr' als ihm die Sterne mir verleihn! Des helben Unblid treibt die Scham auf meine Bangen, Und regt im Bufen mir ein liebendes Berlangen.

D sag' mir, ob er ist der Bater, den ich suche!
Damit die Belt mir nicht als Natermörder fluche!
Bas sollt' ich, kehrt' ich heim, der armen Mutter sagen?
Daß ich den Gatten ihr, den Nater mir erschlagest!
Der Satte zwar ist schon der Mutter lang' entstohn;
Um desto mehr verlangt sie nun zurück den Sohn.
Ju ihr möcht' ich zurück, hätt' ich den Nater nur
Gefunden erst, den ich hieher zu suchen suhr!
Die Zeichen tressen ein, die mir die Mutter gab.;
Nicht tödten will ich ihn für den Afrasiab!
Zwar gestern ist mir der Gedanke, den ich trug,
Bergangen, als der Mann so lieblos auf mich schlug.
Doch in der Nacht ist es mir wieder aufgestiegen,
Im Traume fand ich mich in seinen Armen liegen:
Da lag ich gut und sanst! ich will mit ihm nicht kriegen!

Bu ihm sprach Baruman, nachdem er still bedacht, Bogu Afrasiab verbindlich ihn gemacht:

Sch dacht', es hatte doch dir mußen nun verfliegen

Der Traum, im Arme fei fanft diesem Mann gu liegen!

Denn mahrlich muß, nach dem mas du von ihm gesprochen, Rein Berg, ein menschliches, in seinem Bufen pochen.

Dein Mut hat einmal mit den mörderifchen Sanden

Den Rampf begonnen; mag den Kampf dein Mut vollenden!

Billt du nicht lofen dein verpfändetes Berfprechen?

Du gabft bein Bort gurudgutehren; willft du's brechen?

Er wartet draußen ichon, und wird dich murrifch fragen: Bo bleibst du, lieber Gohn? du scheinst vor mir zu zagen!

Gin Zeigling bift du ihm, und bift du dir erfchienen;

Mit diefem Mut wirst du den Bater nicht verdienen!

Bon beinem Bater ift mir Sichres nicht bekannt;

Doch bich hat feinen Gohn Afrasiab genannt.

Des Namens macheft du dich werth, wann mutentbrannt Du jenen, der dir troft, haft in den Staub gerannt.

Ich kenne nicht den Mann, und frage nicht, warum Er feinen Namen birgt; befrag' ibn felbst darum!

Doch lieber, wenn du mir gehorchest, frag' ihn nicht! Schlag ihn, eh er dich schlägt! brich ihn, eh er dich bricht! So wahrst du deinen Ruhm, und übest deine Pflicht.

So sprach er, und sein Rath klang Guhrab's Ohren hohl; Dem Redner felber war dabei ums Herz nicht wohl.

Doch Sorg' und Zweifel nun schlug Suhrad in den Wind, Legt' an sein Heergeschmeid, und sprang aufs Roß geschwind; Entgegen flog in Eil dem Bater nun sein Kind.

Mis beide Rampfer nun erschienen auf dem Plan, Da kamen ihres Kampfs Zuschauer auch heran; Die Beermacht Fran's hier, gewaffnet und geschmudt, Bom Feldherrn Tus geführt, vom Lager ausgerudt; Die heermacht Turan's dort, den Berg herabgedehnt, Bon Barman aufgestellt, und an die Burg gelehnt. Bor diefen Beugen ritt zu feinem Gegner bin Subrab, und mit dem Mund anlächelnd grußt' er ihn: Bie haft du in der Nacht geruht, und bist erwacht Im Morgen? Fruh, o Greis, haft du dich aufgemacht! Das Aug' und jeden Ginn erlabend ift ber Morgen; Doch welchen Abend er uns bringt, das ift verborgen. Der Berge Saupter find vom Stral der Fruhe golden, Rit Morgenwein gefüllt find alle Blumendolden. Die Morgenlüfte gehn, die Schläfer einzuladen, Schnell aufzustehn, und fich im Maienthau zu baben. Die Bogel fingen laut, die klaren Bache fliegen, Die Anger'fonnen fich, und alle Blumen fpriegen; Das ift durchaus fein Tag zu Mord und Blutvergießen, Ein Tag, das kurze Glud des Lebens zu genießen.

Romin, lieber Alter, fleig berab von beinem Drachen Ins grune Gras, und lag uns Waffenstillstand machen! Im Ungefichte des und jenes heeres lag, Daß froh fie faunen, uns ablegen Groll und Sag! Des Rrieges Schauplat sei in eine Friedensbuhne Berwandelt, und ein Fest erblüh' uns auf dem Grüne. 36 wint', und Gaitensviel und Bein tommt zum Gelag; 3d feir' im Rosenhag mit bir ben Frühlingstag. Bom Saupte legest bu bes ichweren Selmes Glang, Und um dein haar leg' ich von Rofen einen Kranz. Dann figen wir beim Bein, und plaudern vom Gefecht; Und alles, was ich weiß von mir, sag' ich dir recht: Du felber fageft auch mir Stammbaum und Gefdlecht. Nach beinem Namen hab' ich ohne Raft und Ruh Gefragt, und Niemand fagt ihn mir, o fag' ihn du! Nicht ziemt es zwischen uns, fo Berg und Mund verschloffen Bu halten, denn wir find von gestern Rampfgenoffen!

So fprach das Rind; es hatt' aus Wasser, Luft und Flur Gesprochen an sein herz die Sprache der Natur.

Wie eine Anospe war das herz ihm aufgegangen, Und das Berlangen bluht' auf seinen Rosenwangen.

Doch wie die Knofp' am Strauch, vom Frühlingsftral geweckt, Burud vom kalten Sauch bes Nordwinds wird geschreckt;

Und wie die Blume, die den Reich geöffnet halt

Dem Frühthau, wenn auf fie der gift'ge Mehlthau fallt:

So fcrumpfte Suhrab's herz zusammen, und es brach Der hoffnung grüner Stiel ihm ab, als Rostem fprach:

Richt also haben wir, o liebes Rind, gewettet,

Bu ruhn in Friedensruh auf Frühlingegrun gebettet.

Wir haben und bestellt, im Ringkampf und zu tummeln, Richt flachellos umber zu ichwärmen wie die hummeln.

Wenn du ein Jüngling bist, so bin ich doch kein Knabe;

Du fiehft, daß ich den Gurt geschnallt jum Ringen habe.

Du haft mich lang genug aufs Tagwerk laffen warten, Rofen zu brechen, wie fie blübn in unferm Garten.

Der hauch des Morgens ift belobt zu jedem Berke, und mir erneuet er der alten Glieder Stärke.

Drum, eh bes Mittags Glut ber Gennen Kraft abspannt, Beig', ob du bift ein Mann, wann ich dich übermannt!

Ich habe nicht gehört, daß auf dem Kampfplat plaudern Kampflustige, wenn froh die Sengst' im Frühwind schaudern.

Ich habe mich versucht mit Männern hier und bort; Ich bin ein Mann der That, kein Mann von vielem Wort.

Drum meinen Namen nenn' ich ehr nicht, fei verbürgt! Als bis du liegst; bann follft du wiffen, wer bich wurgt!

Da rief Suhrab ergurnt: Wohlan denn, alter Mann, Benn dich mein gutgemeinter Rath nicht beugen fann! Mein Bunfch mar, daß bu einft auf einem fanften Pfühl Den Geift aushauchteft, nicht im heißen Rampfgemubl, Ber nach dir blieb, die Gruft dir ehrenvoll bedachte, In Türkisschrein den Leib Gohn oder Entel brachte. Doch nun, mit Gott! wenn ift in meiner Sand bein Sauch, Mit meiner Sand hier will ich ihn entbinden auch! Go rief er, und vom Rof fprang er gewaffnet nieder; Der Selm klang auf dem Saupt, der Panger um die Glieder. Und ihm genüber ichwang fich Roftem ab, ihm Plang Laut an der Suft' ein Schwert, das halb ber Scheid' entsprang. Mit Schweigen giengen beid' und führeten mit Schweigen Die Roff an ihrer Sand jum Bach hin unter 3weigen; Bo an des Baches Rand ein einzler Relfen fand, Der tauglich fchien, ein Roß zu halten fest am Band: um den ichlang Roftem's Sand den Zaum des Rachs im Ru, Und Suhrab eilig band fein Roß dort an dazu. So ftanden dort in Ruh, das eine bei dem andern,

Die Roffe, da jum Rampf die Manner mußten mandern.

10\*

Friedfertig ichnaubten fie fich an, und legten, als Umarmten fie fich, vertraulich Sals an Sals.

Sie unterredeten sich schweigend; ach, sie brächen Ihr Schweigen gern auch, daß sie ihren Herrn zusprächen! Doch diese ließen stehn mit seinem Sohn den Rachs, Und schritten auf den Plan zum Faust- und Ringkampf stracks.

Cie gurteten fich fest bie Mitte, ftulpten bicht Die Aermel um den Arm, und furchten das Geficht. 3mei Löwen gleich an Wut, herschoffen fie zumal; Bom Leibe Schweiß und Blut vergoffen fie zumal. 3mei Leiber murden da Gin Leib, indem fie rangen, um den vier Urm' im Rnaul wie Schlangen fich verschlangen. Bie eine Goldsvang' eng den Frauenarm umschmiegt, Und wie fest an dem Leib ein naffes Rleid anliegt; Go mit ben Armen eng umschmiegten fich die beiden; Anstrengten bin und ber und wiegten fich die beiden: An Rraft nicht noch an Runft besiegten fich bie beiben. Sie hatten Stein und Erz zerdrückt in ihren Armen; Sich drudten fie umfonft, und drudten ohn' Erbarmen. Angst-fühlte Bruft an Bruft, und Glied um Glieder Schmerz, Als Bater bort und Gohn fich drudten fo and Berg. Indeffen oben fie fich mit den Armen Flemmten. Den Odem in der Bruft, das Blut im Bergen hemmten; Indeffen hielten fie am Boden die gestemmten Rug' eingewurzelt. So rang Guhrab mit Tehemten!

Mit machtigem Umfahn, gewaltigem Umschlingen, Bermochten fie fich boch ju Boben nicht zu ringen, Bermochten fie fich nicht vom Grund empor zu bringen, Bermochten fie fich auch vom Plat nicht wegzudringen. Umfonft umfchlangen fie, umfonft umflochten fie; Bergebens rangen fie, vergebens fochten fie. Boll Mut andrangen fie, voll But auftochten fie; Sich nicht bezwangen fie, noch übermochten fie. Dun wollten fie's, anftatt mit Ringen und mit Dringen, Mit Comingen in die Luft vollbringen und erzwingen. Los ließen Bater fich und Gohn, und feine Sand Ausstrecte jeder nach des andern Gurtelband. Und Rostem schwang den Gobn emper mit einem Schwange Am Gurtel; faft erlag dem Alten ba ber Junge. Doch diefer fiel, vom Blud gefdleubert, auf bie Bruft Des Gegners ichwer, und warf ihn nieder in den Duft. Da fniet' er auf ber Bruft bes Baters, und befann Gich felber nicht, wie er bie Oberhand gemann. Da judt' er rafch ben Dolch, und, ohne dran ju benten, Wollt' er den kalten Stahl ins Berg des Baters fenten.

Moftem, aufblidend, fah bas nahe Ungemach Schweben ob feinem Saupt, und rief: Gemach, gemach! Gemach! mas willft bu thun? Bift du aus Seldensamen, So ichande beinen Ruhm nicht jest und beinen Ramen! Du fommeft her und ftammft aus wilder Turfen Mitte; Rach Iran kommft du, kampfft, und kennst nicht Iran's Sitte. Die Sitt' ift hier zu Land, daß, wer den Rampf mit Ringen Beginnen mag, und in den Staub den Gegner bringen; Das erstemal, da er ihn an ben Boden legt, Umbringet er ihn nicht, wiesehr ihn Born bewegt. Ihn ichelten murde man und feinem Namen fluchen! Dit einem zweiten Sang lagt er's den Feind versuchen. Bermag er bann ju Fall ihn wiederum ju bringen; Dann ifte erlaubt, ift Sitt' und Recht, ihn umzubringen. Go fprach er, ob villeicht er fei durch Lift errettet Bom Gegner, unter bem er unfanft lag gebettet. Suhrab hielt zweifelnd inn, und fprach: 3ch habe nicht Bon diefer Gitt' im Land vernommen ben Bericht. Gag' an, ob wirklich fo es alle Belden halten, Dbe fo gehalten wird von Roftem auch, dem alten?

Doch Rostem sprach: Bas geht dich's an, wie's Rostem macht?

Nun ja doch! diesen Brauch hat Rostem ausgebracht.

Bie Rostem's Sohn aus Rostem's Mund dies Wort gehört,

Das Schwert zog er zurück, und ließ ihn los, bethört:

Einmal, von Selbstvertraun, sodann von Schicksläsug,

Am meisten aber, weil sein Herz voll Großmuth schlug;

Sonst hätt' ihn nicht allein bethört des Vaters Trug.

Rostem sah froh erstaunt sich los vom Feind gekettet,

Doch war er unmutsvoll, daß ihn nur List gerettet.

Bom Boden sprang er auf, und schüttelte die Glieder

Bom Staub, und ein die ausgerenkten renkt' er wieder.

Doch Suhrab wendete von ihm sich ins Gesild,

Und jagte vor sich her ein ausgesprungnes Wild.

Auf dieses macht' er Jagd zur Kurzweil, und vergaß

Des Mannes ganz, mit dem er erst im Kamps sich maß.

Doch Roftem, als er war entbunden feiner Qual, Gieng an dem Bach hinauf, bort in ein Relfenthal. Bo er vor langer Zeit einmal mit einem Geifte Busammentraf, als er bes Wegs aus Turan reifte, 218 er dort aus dem Rrieg mit Beute fcwer beladen Burudtam, muhfam gieng er da auf feinen Pfaden. Dem Rostem damals war folch eine Kraft verliehn, Die nicht nur feinen Teind, die drückte felber ihn. Denn wo er auf dem Grund mit feines Leibs Gewicht Auftrat, gab nach ber Grund, und widerstand ihm nicht. Den Fußtritt brudt' er tief auch harterem Gestein, Richt lockerm Sande nur und weichem Boden ein; So wehrlos icon, vielmehr mann er die Baffen trug, Und nun trug er dazu noch schweren Raubs genug. Im Melme fant ihm ein der Fuß bis an den Knöchel; Da lachte neben ihm der Berggeift mit Geröchel. Ber, fragte Roftem, lacht? dumpf fprach der Berggeift: Ich! Borüber? weil ich feb' im Grund einfinken bich. Die dir die Mutter gab, die Rraft ift läftig dir,

Du bist zu schwach für sie, gib sie zu tragen mir!

Und brauchst du sie einmal, wann matt sind deine Glieder, Go komm und ruf! so geb' ich beine Kraft dir wieder.

Da gab der Pehlewan dem Berggeist in Berwahr Den Ueberschuß der Kraft, die ihm beschwerlich war. Jest aber kam er her, um, ehr im Berge modern Er ließe seine Kraft, sie nun zurück zu fodern. Denn gegen Suhrab war der Sieg ihm zweiselhaft,

Wenn er nicht nähme gang gusammen feine Rraft.

Elftes Buch.

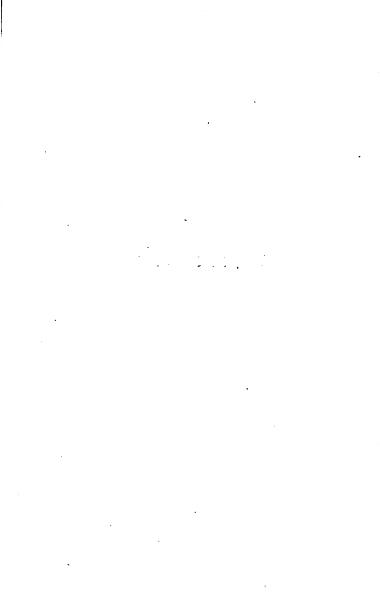

Ru Suhrab aber, ber froh feiner Ragd nachgieng, Ram Barman, als ber Tag fich an zu neigen fieng. Er tam, von bangem Mut und Ungeduld getrieben, Bas in den Sternen nun ob Suhrab fei gefchrieben, und welchen Bunfch erfüllt fehn follt' Afrafiab, Bon beiden men im Grab, ob Roftem ob Gubrab? Er wußte nicht, warum fie ihren Rampf geschieden, Und fürchtete, daß Gohn und Bater machten Frieden. Doch ale er wohlgemut herwandeln jenen fah, Rief er ihn an, indem er trat mit Staunen nah: Bas ift es? was geschah? wo ift bir hingekommen Der Begner, den bu bir ju murgen vorgenommen? Doch Suhrab lächelnd sprach: Er ift mir nicht entwischt; Auf einen neuen Sang hab' ich mich angefrischt. Ihn fragte Baruman: Warum mard aufgehoben Der Rampf? Doch Guhrab fprach: er ward nur aufgeschoben. Im Ringen hatt' ich ihn geworfen auf ben Dlan, Schon audt' ich meinen Dolch, ba mar's um ihn gethan; Doch er mit lautem Ruf rief mich um Schonung an:

Gemach! was willft du thun? Bift du aus heldensamen, Go icande beinen Ruhm nicht jest und beinen Ramen! Die Gitt' ift hier ju Land, bag, wer ben Kampf mit Ringen Beginnen mag, und in den Staub den Gegner bringen; Das erstemal, da er ihn an den Boden legt, Umbringet er ihn nicht, wiesehr ihn Born bewegt. Ihn schelten wurde man und seinem Namen fluchen! Mit einem zweiten Bang läßt er's den Feind versuchen. Bermag er dann zu Sall ihn wiederum zu bringen; Dann ifte erlaubt, ift Gitt' und Recht, ihn umzubringen. So sprach er, und ich gab auf dieses Wort ihn frei, Dag er mir erft erlegt im zweiten Gange fei! Go fprach Suhrab vergnügt; boch Barman fah bas Balten Des himmels, daß Roftem für Gran fei behalten. Bu Suhrab fprach er: Beh! du bift des Lebens fatt; Ein Glud begegnet nie zweimal an Giner Statt. Den Pardel ließest bu entspringen aus den Schlingen, Darein ihn Gott bir gab: nun wird er bich verschlingen! Go fprach er migvergnügt, und wendete fich ab Rom Anaben raich, den er nunmehr verloren gab. Er gieng hinweg, und sprach: Das Schickfal mag es lenken

Mit ihm, wie's ihm gefällt! ich will das Seer bedenfen.

Muf einem Felfenthron faß dort der Beift und fah, Das Thal herauf ein Mann tam feinem Gige nah. Boll Muts und unmutevoll umichauend fam er bei; Da mertte mohl der Beift, daß er gesuchet fei. Gin Abendnebel lag als Selm auf feinem Saupte; Den hob er weg, indem er mit dem Athem ichnaubte. Auf feinem Throne fag der Geift nun unverhüllt, Doch finfter, von des Bergs verborgner Rraft erfüllt. Den Roftem rief er an: Wen und was suchft bu? fprich! Darauf fprach Roftem: Dich und meine Rraft fuch' ich. Ich feh' und kenne dich, wie ich dich schon geschaut; Du bift nicht seit der Zeit gealtert noch ergraut; Doch kennft du mich? und weißt, mas ich dir anvertraut? Mit dufterm Lächeln gab gur Antwort ihm ber Geift: Ich tenne bich nicht mehr, Roftem! du bift ergreift. Doch mas bemüheft du die alten Belbenglieder Bu mir? Tehemten fprach: Gib meine Kraft mir wieder! Bis heute fam ich aus mit dem, mas ich gespart; Das Gange brauch' ich heut; gib her, mas du bemahrt!

Da fprach ber Geift: Die Kraft des Menschenkinds, wann fie Bon ihm gewichen ift, kehrt ihm jurude nie.

Denn feinem kann er fie jur Biedergabe geben; Du aber gabeft mir die beine aufzuheben.

Wohl aufgehoben hier ift fie und aufbehalten;

Biel beffer als bei bir liegt fie in Bergesipalten.

Barum willft du mit ihr bein alterndes Genick

Beladen? Seld, du nimmft auf bich ein Disgeschick. Doch weigern werb' ich fie bir keinen Augenblick,

Wenn du sie ernftlich willft, und dreimal sie verlangest;

Allein bedent' es recht, wozu du fie empfangeft!

Ich gebe, Stud für Stud, dir deine Kraft zurud,

Ich gebe fie dir, doch jum Unglud, nicht jum Glud.

Lag beine Rraft hier ruhn! du haft ber Thaten nun

Genug gethan; jum Leid wirst du dir eine thun! Tehemten, ja, ein Leid, ich fürchte, wirst du finden

Durch deine Kraft, davon dir selbst die Kraft wird schwinden.

So unterhandelten fie dort um Rostem's Kraft: Doch Roftem's Gohn fah fich im Feld um zweifelhaft, Und wußte nicht, mas er vom Gegner denten follte, Der nicht erschien; und ob er heimwerts lenken follte, Db marten noch, bis boch villeicht er wiederfame, Damit er heute noch das Leben hier ihm nahme! Am Ende duntt' es boch das Befte feiner Meinung, Im Reld zu marten noch auf feines Keinds Erscheinung. Denn, sprach er, heute fruh hat er auf mich gewartet, Run wart' ich fpat auf ihn, fo ift es wohlgeartet. Der Abend ift fo icon nicht, als es uns versprach Der Morgen; in der Welt tommt Berbes Frohem nach. Die Sonne finft, und läßt ein blut'ges Abendrot Burud ale Abichiedegruß, ben fie bem Leben bot. Bo aber bleibt ber Mann, ben ich nicht miffen fann? 3ch tobt' ihn in der Racht, weil er am Tag entrann! Go fprechend, blidt' er auf, und fah den Roftem tommen, Alswie ein Meteor trübröthlich angeglommen. Dem Guhrab ichien er gang verwandelt zauberhaft,

Bon munderbarem Glang, in voller Jugendfraft.

Mit Staunen grußt' er ihn, mit Zittern und Bergagen; Bo er gewesen fei, hatt' er nicht Mut zu fragen.

Er fragt': Und ringen wir noch heute vor der Nacht? Und Rostem sprach: Ei ja! es ist geschwind vollbracht.

Da traten an zum Kampf ber Bater und der Sohn; Der angethan mit Kraft, die diesem war entslohn.

Wie, wann die Sonne finkt, die Nacht fiegjauchzen mag,

Und wann die Nacht erliegt, fo triumfirt der Tag;

So mochte Roftem leicht ob Suhrab triumfiren: Gewinnen fonnt' er nicht, und jener nicht verlieren.

Da zog die Dämmerung aus Abendwolkenflor

Dem Schauplat dieses Wehs den bichten Borhang vor;

Daß von dem Doppelheer, das als Zuschauer nah Dem Schauspiel war, was da geschah, kein Auge sah.

Da griffen an die zwei, da war es fcon gethan; Bom Bater war es ab ., und um den Gohn gethan.

Rostem that einen Ruck, und Suhrab lag im Dust; Rostem that einen Buck, sein Dolch traf Suhrab's Brust.

Suhrab sprach todeswund: D ungetreuer Mann! Das ift ber Schonung Lohn, ben ich von bir gewann. Bon Roftem haft du mir ein Marchen vorgelogen, In Roftem's Namen um mein Leben mich betrogen. Doch fei ein Fisch im Meer, ein Bogel in ber Luft, Die Rach' ereilet bich, wo ich lieg' in der Gruft. Benn Rostem das erfährt, und er wird es erfahren; Nicht wird ihm bas Gerücht die Trauerkund' ersparen -Benn Roftem es erfährt, fo gibt er bir ben Lohn Dafür, daß du erschlugst sein und Tehmina's Gohn. Er iprach's und von dem Bort getroffen, Roftem fcraf Bufammen, alsob ihm der Dolch im Bufen ftak. Er rief: D Ungludefind, mas fagit du? fag's gefchwind, Sag's recht, wer beine ungludfeligen Eltern find! Doch Suhrab sprach mit Stolz und Trauer in der Miene: Ich bin Suhrab, ber Sohn von Rostem und Tehmine; Er Gran's hort, und fie Gemengan's Frauengier. Die Mutter hat mich hergesandt, ben Bater hier Bu suchen, weil er dort folang nicht kam zu ihr.

Die Spange gab sie mir mit als Erkennungszeichen; Die Spange, die er ihr einst gab, sollt' ich ihm reichen. Die Spange trug ich nicht am Arme; vor Verlust Sie zu bewahren, trag' ich hier sie auf der Brust.

Reiß das Gewand hier auf am Bufen, das mich drudt, Und fieh das Zeichen, das den Sohn von Roftem fcmudt! Co fprach er, und vor Weh dem Bater wollt' entweichen Die Seel', und harrte nur noch aufs Erkennungszeichen.

Wegriß er das Gewand, und sah, wie einen Wolch In Rosen, in der Brust dort sigen seinen Dolch; Der stak noch in der Bund', als Scheide, die er schloß; Nun zog ihn Rostem aus, und Suhrab's Leben floß.

In Purpurwellen floß das Leben hin, und trankte Das Gold der Spange, die Tehminen Rostem schenkte. Er zog der Spange Gold, besetzt mit den Rubinen Bon Sohnes Blut, hervor, selbst mit blutlosen Wienen, Und rief: Suhrab, mein Sohn! Weh Rostem und Tehminen!

Dumpf einen Augenblick in seines Jammers Füllen Sinftarrte Roftem noch, bann hub er an zu brullen. Alswie ein Tiger brullt, wann er, im Bufch verhult, Gelaurt auf einen Raub, von heißer Gier erfüllt: Er lauert auf ein Rind, das von der Rinderherde Dem grunen Bufche nahn, und ihm verfallen werde. Inzwischen geht einher bes Tigere einz'ges Junges, Das er im Refte glaubt, undichtig noch des Gorunges. Das kommt dem Bufche nah, worin fein Bater lauert; Der hört den Tritt im Gras, und ift von Luft durchschauert. Er benet: Da ift bas Rind! und fturgt, por Gierde blind, Go benft er, auf bas Rind, und fturgt aufe eigne Rind. Dann fiehet er, mas ihm die blut'gen Branken füllet; Da bricht fein Tigerherg; und wie er nie gebrullet, So brult er: wie er nie gebrullt in But um Blut, Brüllt er nun um des Cohns vergoffnes Blut in But. Go brullte Roftem jest, bis, fein nicht mehr bewußt, Er hinfant athemlos an feines Cobnes Bruft. Ohnmächtig fank er hin, in Ohnmacht lag er da;

Das erstemal, daß dies im Leben ihm geschah!

Erichöpft war feine Macht, und feine Rraft gebrochen, Die Rraft, bie er folang im Mart ber alten Anochen

Getragen, famt der Kraft, die ihm aufs neu geworden Recht eigentlich dazu, den eignen Sohn zu morden.

So lag er bei dem Sohn, selbst einem Todten gleich, Und bei ihm lag der Sohn, im Antlit todesbleich,

Im Antlig todesbleich, am herzen todeswund, Mit Rofen feines Bluts blumend den grunen Grund.

Noch floß das Blut, noch ftand der Odem nicht, noch fah Und fühlt' er, fterbend freut' er sich dem Bater nah. Den Bater, ob ihm schon von ihm dies Leid geschah,

Den er allein gesucht, den hatt' er doch gefunden, Und lag, wie er geträumt, von seinem Arm umwunden.

Dort bas Buschauerheer, nichts schauend in ber Sulle Der Nacht, nachdem es erft vernommen ein Gebruffe, Bom Rampfplat, nahm es mahr jest eine Todtenstille. Sie ahneten, daß dort ein Unglud fei gefchehn, und hatten nicht den Mut, mit Augen es zu fehn. Da machten aus bem beer von Iran einige Ruhnen Sich auf, und naheten julest des Todes Buhnen. Um Bache fanden fie, am Felfen, unter ichaurig Gefenkten 3meigen ftehn die beiden Roffe traurig. Wie sie da fahn den Rache, den Thron des Rostem, leer Bon Roftem, eilten fie mit Rlaggefdrei jum Beer, Mit lautem Rlaggeschrei: Tehemten ift nicht mehr! Dahin ift Fran's Sort! Rache ift von Rostem leer! Da fam ein Schred aufs heer, und wie ein Sturm das Meer Bewegt, bewegte fie die Botichaft, bumpf und ichmer. In Aufruhr fam das heer, und Alles trat in Behr. Die Pauke mard gerührt, und die Trommete klang; Wie Wogen fette fich bas gange Beer in Gang. Bor ihrem Nahen drang den Rommenden voraus Bur ftillen Bablftatt bort bas machfenbe Gebraus.

Rostem bei seinem Sohn aus seinem Todesschlummer Erwachend, neu empfand er seinen Todeskummer. In neuen Jammerton ausbrechen wollte schon Sein Schmerz, da sänstigt' ihn mit sanstem Bort der Sohn, Der seinen letten Seist und letten Hauch gewann, Und sammelt' ihn, womit hinsterbend er begann Die Rede, die ihm leis', alswie sein Blut, hinrann:

Dater! eh mir fort das Leben rinnt, und dort Die Fremden nahn, vernimm des Sohnes lettes Bort! Sein erftes, welches dich nicht zweifelnd Bater grußt! Bon diefem Gruß ift mir der bittre Tod verfüßt. 3ch habe nicht gu theur des Bergens Stolg gebust, Tehemten's Cohn ju fepn! mit bem vereint ich wollte Die West bezwingen, die mich fo bezwingen follte! Bas tlagest du und weinst? nicht du hast mich erschlagen; Dazu bestimmt hat mich der Mutter Leib getragen. Darum hat fie umfonft dem Gohne nachgefandt Den Better, dem allein der Bater mar bekannt. Erschlagen hast du ihn, Nachts auf die Burg gerannt, Damit von Niemand mir der Bater fei genannt! Wenn es die Mutter nun erfahrt, mas wird fie fagen? Beklagen foll fie mich, und Roftem nicht verklagen. Schick' beim ju ihr von hier all meine Baffenzier, Und auch die Spange, die von ihr ich brachte bir! Lag auch den Baruman mit feinen Turfen gebn Unangefochten, die durch mich in Waffen ftehn! Richt fechten werden fie, weil fie mich liegen fehn; Denn diefer Aufbruch ift allein durch mich geschehn.

Much ben Sebidir, ben ich im Schloß gefangen habe, Mit Bitt' und Drohungen ihn angegangen habe, Dich mir ju zeigen, mas hartnädig er verschwieg, Bis ich mein Roff, dich aufzusuchen, felbft bestieg; Bestraf' ihn nicht darum, daß er mir nicht gefagt Den Namen! hab' ich doch dich felbst umsonst gefragt! Daß Suders nicht durch mich um einen armer werde Der achtzig Göhne, weil durch ihn an talter Erde Tehemten's einer liegt! Beil's ihm das Glud beschied, Laff ich ihm gern bas Schloß, und felber Gurdafrid. Burdaferid, fo ift ein icones Beib genamt. Die hat unlängst mich hier mit Baffen angerannt, Und mir verheißen, daß um mich fie wollte weinen. Bann Roftem mich erlegt; bas mag fie nun befcheinen! D daß nicht bitterer die Mutter weinen mußte. Benn fie nun ftatt des Sohns die goldne Spange tufte! Die Spange fend' ihr nur, mein Rof und meine Baffen: Doch meinen Leib follst du von bier nach Sabul schaffen In beine gurftengruft! und bier bein grunes Belt Spann' über mir! fo nehm' ich Abschied von der Belt. 3d fam alswie ein Blis, und gieng alswie ein Bind: Dun, Roftem, fieh mit einem Blick noch an bein Rind! Und mit gelindem Ton, eh mir die Kraft entflohn Bu boren, nenne mich Subrab, Tebemten's Gobn!

## 110.

Er fprachs, und Rostem schwieg, er öffnete den Rund Bu reden, aber zugeschnurt war ihm der Schlund. Sinstarrt' er schweigend auf des jungen Dochts Bergluhn.

So fieht ein Banderer das Abendrot verblühn,

Das feinem Bege noch als lette Factel lacht;

Die Fadel lifcht, und um ihn her ift finftre Racht:

Go war für Roftem balb nun gang hinweggenommen Des Lebens Luft, fobald bas Leben bort verglommen.

Doch naher kam der Klang und Baffengang der Schaar, Und Roftem fprang empor, gerruttet wie er war.

Bon seinem Sohn hinweg entgegen trat er ihnen, Mit Staub auf seinem Saupt, und Jammer in den Mienen; Nie den Franiern war Rostem fo erschienen.

Allein fie fahen, daß am Leben Roftem fei, Und übere ganze heer erscholl ein Freudenschrei.

Wie eine Reiterschaar, die über ihrem Saupte Die Fahne wieder sieht, die sie verloren glaubte, Jauchst, daß gerettet ist die Fahn', obgleich zerfetzt;

Go jauchzten fie dem tiefgebeugten Selden jest.

Doch als er naher tam, fprach er, von Grimm und Gram Bugleich bewegt, zugleich erregt von Stolz und Scham: Ihr Fürsten Iran's all und Edlen, kommt heran, Und feht, mas Roftem hier für Gran's Ruhm gethan! Den helben Turan's, ber fein haupt im himmel trug, Den Schrecken Fran's ichlug Tehemten ichwer genug. 3d hab' in Tag und Nacht geschlagen manche Schlacht, Doch meinem Ruhm nie folch ein Opfer bargebracht. Iranier, für euch hat Roftem hier geschlachtet Den Guhrab, feinen Gohn, damit ihr ihn betrachtet! Er fprache, da mar verstummt ihr Jauchzen in Entseben: Er fprache, ohn' eine Bang', ein Muge nur gu neben. Sie fahn in feinem Blut den jungen Selden liegen, Den Adler, deffen Mut gur Gonne mar gestiegen; So fcon, fo groß, fo frei, fo ebel, fuhn und fart, Db fcmach auch, todesmatt, ber Kern von Roftem's Mark. Sie riefen: Beh, daß folch ein Schmuck der Belt verborben! Er fah ihn an und fprach: Er ift noch nicht geftorben, Und foll nicht fterben! Geh. Bubers, ju Reifamus, Und bring bem Ronige von Roftem Bitt' und Grug. Den Lebensbalfam, der des Todes Bunden ftillt, Der tropfenweis ber Bol' im Rautafus entquillt, hat er in feinem Schat; bavon foll er mir geben

Drei Tropfen, daß Suhrab, mein Cohn, mir bleib' am Leben!

3 wölftes Buch.

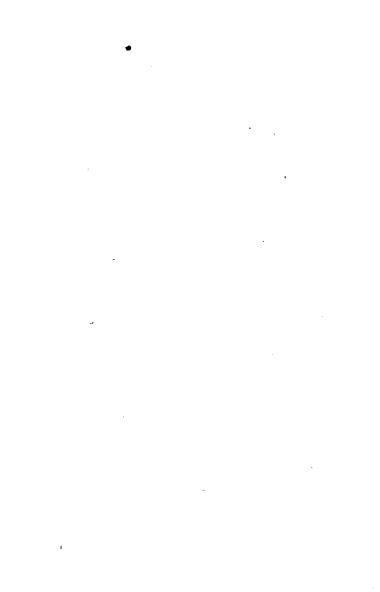

Bulfeile flugelte des greifen Boten guf, Sonell bracht' er an Rawus von Roftem Bitt' und Gruß: Bon Roftem ift Guhrab, ber Gohn Roftem's, erfchlagen; Der Sieg am Reinde hat dem Bater Beh getragen: Er wehklagt laut, und alle, die ihn fehn, wehklagen. Er bittet bich burch mich, und all wir andern bitten: Wenn Roftem je für bich gefampft hat und gestritten, Romm ihm gu Gulfe jest im Beh, das er erlitten! Bom Lebensbalfam, der dem Raufasus entquillt, Den du im Schape haft, ber Tobesmunden ftillt, Gib ihm drei Tropfen schnell, fo du ihn retten willt! Doch langfam fprach der Schah: Gottlob, der Gorg' entfettet Bin ich und aller Kurcht, da Roftem ift gerettet: Im Staube liegt fein Reind, da ift ihm wohl gebettet. MII meinen Balfam gab' ich ja für Roftem's Leben; Doch keinen Tropfen werd' ich einem Turken geben. Roftem für Fran ift schon ftark genug allein; Mit foldem Gohn vereint, mocht' er ju ftart uns feyn. Der ftolge Mann, foll ich ihm biefen Dienst erzeigen, So muß er felber nahn und mir zu Ruße neigen!

Er fprach's, und jener fah des Königs harten Ginn, Bon feinem Aleben fei zu hoffen fein Gewinn : Die üble Antwort trug er ichnell zu Roftem bin: Der Schah ist herbgelaunt; er will für Rostem's Leben All feinen Balfam, doch nicht einen Tropfen geben Rur Rostem's Cohn. Goll er bir diesen Dienst erzeigen. Go mußt du felber gehn, und ihm ju Juge neigen. Da fampfte Stols und Schmerz in Roftem einen Kampf. So heiß, daß fichtbar ihm vom Saupte flieg der Dampf; 'Er hob und hielt den Schritt, und zucte wie im Rrampf. Dann beugt' er fein Benick bemutig bem Gefchick; Ertragen wollt' er bes feindfel'gen Königs Blid. Drei schwere Schritte batt' er febon im Beg gemacht; Da ward die Botichaft ihm in Gile nachgebracht: Die Sonne, beren Ruhm der Welt geleuchtet, barg Gich in die Nacht; dein Gohn braucht nichts als einen Garg.

Tehemten gieng gurud gu feinem tobten Gohn; Gie hatten jugebedt bes Tobten Untlig icon. Der Bater aber hob mit feiner Sand die Sullen hinmeg, um neu fein berg mit Jammer gu erfüllen. Rings mar dreifache Nacht: am himmel Nacht, im Bergen Tehemten's Nacht, und Nacht verlöschte Suhrab's Rergen. Ihn fah beim Sternenlicht ber Bater, und erschreckt Stand er, bann rief er aus, ale er ihn zugebedt: Dft hab' ich wol dem Tod ins Angesicht geschaut In mancher Schlacht, und nie hat mir vor ihm gegraut. Und schöner hab' ich ihn, als hier im Angesicht Des Junglings nie gesehn, boch ohne Grauen nicht! Beh, Roftem, dir! weh dir! mit beinem Selbenruhme Raufft du vom Tod gurud nicht diefe Liebesblume. Bahl' in Gedanken auf nur alle beine Thaten! Durch diefe lette hier find alle fchlecht geraten. D unglückseliger geliebter Jungling bu, Go rubeft bu durch mich, und raubeft mir bie Ruh! Dich hat von Kindheit an ein falfcher Glanz entzündet;

Das, mas von Roftem's Ruhm dir das Gerücht verfündet,

Das trieb zum Bater bich; bein Stolz und beine Luft. Dein Leben wars, bein Tod, ju ruhn an feiner Bruft. Du haft mit Ungeftum bich an mein Berg gedrangt: Dafür mit beinem Blut bab' ich mein Erz getranft! 3ch habe dich als Feind bewundert und beneidet, Und finde dich als Gohn, daß mir's das Berg durchschneidet. Dazu ward meinem Leib die Jugendkraft erneut! Doch unerneubar nun brach fie mit bir mir beut. Durch dich den gröften Schmerz, durch dich hab' ich erlitten Die grofte Schmach: erniedrigt bab' ich neich zu bitten! Bu bitten einen Schah, von bem ich war gewohnt, Gebeten felbft zu fenn, feitdem durch mich er thront. Um dich demutigt' ich dies ftolge Saupt in Stanb, Und habe nicht dadurch dem Tod geraubt ben Raub! Das lag die Guhnung fenn, o Gobn, für alle Rrantung, Die dir der Bater that, nach unfrer Sterne Centung! Go wars verhängt, daß, ber fein Saupt im Simmel trug, Es bracht' in Staud baburch, bag er fein Rind erfchlug.

So klagt' er in der Nacht, und um ihn klagend faßen Die Fürsten her, die heut den Schmaus der Racht vergaßen. Boll war von Tröstungen der weisen Freunde Mund, Bergebens, Roftem mar um feinen Gohn herzwund. Er hielt in seiner Sand die blutgenette Spange, Und fprach ju ihr: Du falte, glatte, gelbe Schlange! Du haft mit beiner giftigen Beimlichkeit geftochen Das herz des Gohnes, und des Baters herz gebrochen. Du felber bracheft nicht; mas haft du nicht gebrochen Dein tödtliches Schweigen, und der Rettung Wort gesprochen? Dem Bater konnteft bu, bag ber fein Gohn fei, fagen! Barum hat er verftedt im Bufen dich getragen? Barum antwortet' ich nicht feinen Liebesfragen? Run muß des Unglude Schuld die arme Spange tragen! Die Schuld trägt mir der Rachs, der Rachs, der, als ich schlief Dort mude von der Jagd, fich im Geheg verlief, Der von den Turken dort fich fangen ließ und führen Bur Stadt, wohin ich bann nachgieng, ihn aufzuspuren. D beffer mar' ich nach Gemengan nie gekommen!

Rein Leben hatt' ich bir gegeben, noch genommen.

Nicht hatt' ich in der Nacht mir dort antrauen lassen Das blühnde Weib, um früh am Tag sie zu verlassen. Warum von einem Sohn gab sie mir Nachricht nie? Warum erkundigt' ich mich nie um ihn und sie? D Rachs, geritten sind wir damals nicht mit Glück Auf jene Jagd; dies Weh bracht' ich als Fang zurück. Drum wirst du niemehr auch mit frölichem Behagen Deinen Reiter wie sonst zu Jagd und Schlachten tragen!

So klagt' er in der Nacht, da stieg der Tag empor; Und Kawus selber kam mit seines Hofes Chor. Dem Helden bracht' er dar Entschuldigung und Trost; Rühl aber war sein Wort, alswie des Morgens Frost: Des Reiches Vehlewan! was siesest du im Staub,

Dem Rummer unterthan, und beines Leides Raub?
Db auf der Erde Grund des himmels Zelt du murfeft,

Db Feuer in den Mund der weiten Belt du murfest;

Du brächteft nicht vom Sang jurud einen Gegangnen, Und taufteft von dem Fang nicht los einen Gefangnen.

Das Leben ift ein Wild, vom Tode ftets gehest;

Schnell ift das Leben, doch schneller der Tod zulegt.

Rein ftarter ift fo ftart, fo raich ift nicht ber raiche, Den überwältigend fein Tag nicht überraiche.

Bon ferne hab' ich angestaunet diese Seule

Des heeres, diese Bruft und Schulter, diese Reule.

3ch fprach zu mir: An Art den Turfen gleicht er nicht; Bon Gabul's helbenftamm den Fürsten weicht er nicht.

Bon Sabul's Heldenstamm den Fursten weicht er nicht. Bas wußt' ich, daß er, Held, so nah dir sei verwandt, Durch dich zu fallen hier, vom Schicksal hergesandt! Mein Lebensbalsam nun vermag ihn nicht zu heilen; Doch edle Spezerein will ich der Leich' ertheilen. Ich ordne selbst die Pracht der Todtenfeier an, Zu ehren ihn und dich, des Reiches Pehlewan! Sein Grab will ich aus Gold und schwarzem Marmor baun; Nun laß das Antlitz mich des todten helden schaun!

Gr fprachs, und ruhrete der Todtendecke Rand; Doch Roftem dedte schwer auf feinen Gohn die Sand, Und fprach, jum Ronig nicht erhebend fein Geficht: Der König Keikawus sieht Rostem's Jammer nicht! herr König, geht nach Saus! aus ift hier Rampf und Schmaus; Des Gohnes Leichenfeier richt' ich felber aus. Geschlichtet mit dem Beer der Turken ift mein Streit: 3ch gebe bis gur Greng' ihm ficheres Beleit, Auf Suhrab's Bitte, der darum mich fterbend bat, Beil nur das gange heer für ihn die Sahrt antrat. Bon diesem Geifte mar allein bas Beer befeelt, Und ift ein todter Leib, da diefer Geift ihm fehlt. Genommen hab' ich ihm den Geift mit diefer Sand; Run geb' ich alle frei, der eine bleibt mein Pfand. Reikawus, geh nach Saus, in Iftachar zu fagen, Bie leichten großen Gieg du hier davongetragen: Geschlagen sei ein heer, weil ich ben Gohn erschlagen! Geht alle heim, und laßt mich meinen Sohn beklagen! Er fprachs, und schwieg, und nicht erhob er fein Geficht; Er blidt' auf seine Leich', und hielt die Dede dicht.

Reikawus sprach: Was er verordnet, fei gethan; Mich schmerzt in seinem Schmerz des Reiches Pehlewan. Ihr alle folget mir, heerfürsten groß und klein! Den Rostem lassen wir mit seinem Schmerz allein. Der König sprachs, und gieng, und alle folgten nach, Und Rostem blieb allein mit seinem Weh und Ach.

Ins Lager zog bas heer, und ab ward Zelt um Zelt Gebrochen fonell, ale gieng' in Trummer eine Belt. Die Roffe wieherten, es fcmetterten Trommeten, Die Fahnen flatterten, die Fahrt mard angetreten. Sie fuhren heimwarts nun, doch traurig, ihre Bahn, Denn ihnen fehlete bes Reiches Dehleman. Doch Roftem richtete fich auf von feinem Gohn. Und fah tas Seer im Bug, und leer das Lager fcon. Bon allen Belten ftand nur noch fein grunes ba, Sochragend, und umber die niedrigern ihm nah Bon feiner Sabulichaar; die ordnete Gemar, Gein Bruder, bort, bann ftellt er felber ihm fich bar. Tehemten fprach ju ihm: Go ift ber Rampf geschieben! Beh hin ans Türkenheer, Gewar, und bring ihm Frieden! Buerft raum' ein die Burg bort oben bem Sedicbir: Sag' ihm: Die schenkt Suhrab für treue Dienste bir! Dann fprich ju Baruman: Auch dich jum Lohn der Treue Entläßt Suhrab, damit Afrasiab sich freue! Du felbft, o Bruder, gibft dem Turken das Geleit, Bis er die Grenz' erreicht, fie ift von da nicht weit.

Dann wende dich von ibm links auf Gemenaan au. Und an Tehming bort bie Spang' bier bringe bu! Bermifche nicht baran von Eubrab's Blut Die Spur! Es ift das einzige, was von ihm beimwarts fubr. Nimm auch fein Baffentleid, fein Rog und Rriegsgeschmeid, Und gib ihr's, daß fie fich erfattige am Leid! Gie wird des Roffes buf an ihren Bufen druden, Das Schwert (entwind es ihr!) nach ihrem Bergen guden. Die Sande ringen wird fie und das Saar gerraufen, Blut weinen, und das Blut bes Cohnes nicht erfaufen. Bom Bater ihren Gohn wift fie guructverlangen, Und Magen, daß fie nicht einmal die Leich' empfangen. Bu Boden wird fie fich, ins Baffer, auf das Feuer Sich werfen, und es bient nicht ihrem Weh zum Steuer. Dann fag' ihr das zum Troft, wie bu mich baft gefehn; Daß fie nicht mein', ihr sei bas Leid allein geschehn Dann tehre fcnell! hier wart' ich bein bei Tag und Nacht; Damit und diefer dann nach Cabul fei gebracht!

So sprach er, und Sewar gieng an die Sendung schnell; Doch Roftem rief: Schafft mir bas grune Belt gur Stell! Ich geh nicht hier vom Ort, wo ich ben Gohn erschlagen; Doch über ihn im Tod foll auch mein heerzelt ragen. Go rief er, und geschwind ward von der Sabulschaar Das grüne heerzelt aufgespannt, wo Guhrab mar. Der Bater ließ fodann in edle Spezereien Ihn legen, daß bewahrt die iconen Glieder feien. Bie eine Rofe, die den gangen Stock gefchmuctt, Im Morgenthau am Stiel vom Gartner abgepflückt, Damit fie bleibe frifch, ins Baffer wird gestectt; Go blühend lebensgleich lag er vom Tod gestreckt. Auf Purpur und Brokat lag er in Gold und Geide; Go fcmudt' ihn fich jur Luft der Bater und jum Leide. Dann aber ordnet' er die Tobtenfeier an, Und feierlich im Bug jog Sabul's Beer heran. Sie zogen, Roß und Mann, am grünen Belt vorbei, Im Rreis umber, mit Feldmufit und Feldgefchrei. Den Roffen aber mar geschoren Mahn' und Schweif, Und an den Pauten abgespannt der ehrne Reif;

Die Bogen ohne Genn', und alle Spigen stumpf:
Go zogen sie, und all die Pauken schollen dumpf.
Dreimal an jedem Tag, am Morgen, um die Mitte
Des Tags, und vor der Nacht, pflogen sie dieser Sitte.
Rostem auf seinem Rachs ritt nicht dem Zug voran;
Bei seinem Gohne saß im Zelt der Pehlewan.
Doch jeden Morgen sprach er da: Suhrab, mein Gohn!
Hörst du den Kriegsheerton, und wachst nicht auf davon?
Und jeden Abend dann sprach er: Mein Gohn Suhrab!
Die Sonne geht hinab, und du gehst in dein Grab.
Als er zum neuntenmal um sein erloschnes Glück
Am Abend trauerte, kehrt' ihm Sewar zurück.

11nd als vom Schlaf der Nacht war neu das heer erwacht, Errach Roftem, ber verwacht bei feinem Gohn die Nacht: Gewar, mein Bruder! jest brecht überm Saupt mir ab Das grune Belt, und nehmt von mir hinmeg Guhrab! Bringt ihn nach Sabul in die Gruft, in der ich wollte Bern ichlafen, wenn ich ihn bamit erweden follte. Saa' unfrer Mutter bort, ber altenden Rudabe, Die oft gewünscht, von mir wurd' ihr ein Entelfnabe: hier fdid' ich einen ihr, fo fcon, wie fie ihn nur Gewünscht; von einem gehl an ihm ift teine Gpur, Nur daß des Batere Dolch fehl gieng in feine Bruft; Berdorben hat der Gohn am Entel ihr die Luft. Ihr geht! ich bleibe hier; fragt nicht warum! was mir Begegne, fragt nur nicht! boch lagt ben Rache mir hier! Gruff' alle Mannen bort, das gange Bolf und Land: Gewar, bas alles geb' ich nun in beine Sand. Der Mutter mag' ich nicht zu fehn ins Ungeficht, Und feinem Menfchen bort; nach Sabul fann ich nicht. Umtummeln muß ich hier mich etwas in der Debe.

Daß ich ben Schmerz in mir, den grimmen Drachen, tobe.

Das ist das Kleinste nicht der Rostemsabenteuer, Denn grimmig ist der Drach', und speiet Gift und Feuer. Nun Glück zur Fahrt nach Saus! und laßts euch nicht beschweren, Daß ich euch führt' heraus, um so zurückzukehren! Lebt alle wohl! wenn man daheim von Rostem spricht, Und fragt, wohin er kam? so sagt, ihr wist es nicht. Druck ber Silpert'ichen Offigin in Erlangen.



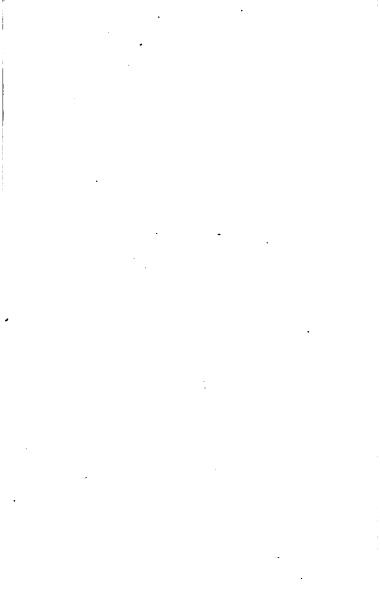

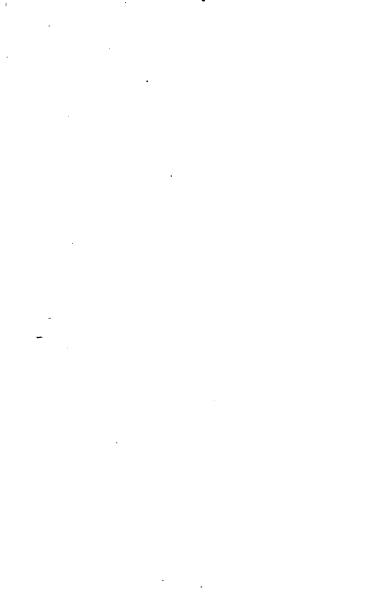

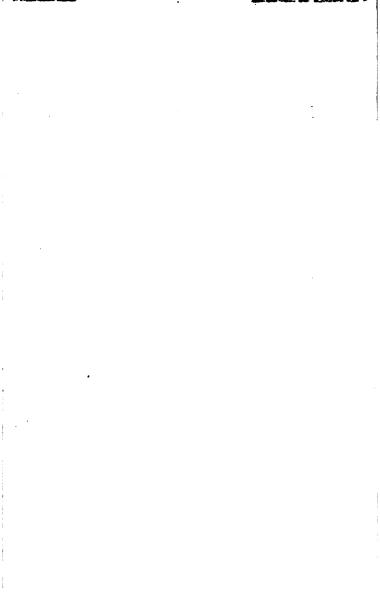

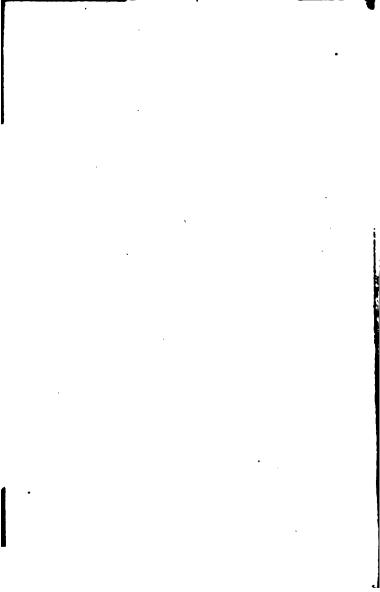



